

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



FOUNDATIONS

Digitized by Google

C-11 5513



MARQUIS OF LANSDOWNE.

# Unnalen

bet

# Brittischen Geschichte

bes

Jahrs 1795.

9118

eine Fortsegung bes Berts England und Stalien

bott

3. 28. v. Ardenhols vormable haupemann in R. Preuf. Dienften.

Siebenzehnter Banb.

Mit bem Bildnif bes Grafen von Lansbowne.

Tübingen, 1798 . im Berlag der J. G. Cotta'iden Buchhandlung. TORK PUBLIC

TORK

## Brittische

Annalen

bes Jahres 1795.

## Erster Abschnitt.

### Gefdichte bes Parlaments.

Atube Erofnung bes Varlaments. Ronigliche Rebe. Debatten darüber im Unterhaufe, Mr. Sheridans beftige Rede gegen die Minifter. Mr. Jentinfon's Miberlegung berfelben. Fragmente einer vielums faffenben Rede von Mr. For. Antwort bes Mis niftere Bitt. Unterbrochene Debatten. Reben bed Bergogs von Bedford und bes Marquis von Lands bowne. Lord Grenville's und andrer Minister Remts fertigung bet Regietung. Gefeg bie Rorn : Confumption betreffend. Borlegung der neuern Eracs taten Englands mit Rugland, mit bem Raffer und ben americanifchen Staaten. Bewilligung von 110,000 Geeleuten gum Dieuft ber Marine. Bill bie Bolles Werfammlungen zu bindern und die Preffrevbeit einzuschränten. Bant aufferorbentliche Debatten aber diefe Bill, unterftust burch gabllofe Bolte: Abbreffen gegen beren Unnahme. Gragment eines Rede bes Er Großtanglers, Lord Thurlow, im Unterhause gegen die Bill. Beftiger Streit ben bie: fer Belegenheit und hiftorifche Aufschluffe in Betref bes Regierunge . Spfteme im Unterhaufe. Sodift tritt. Annal. inter B. mids

wichtige Reben über bie Rechte bes Menfchen und bes Staateburgers, aus febr verfchiebenen Gefictenuncten betrachtet, pon Mr. Cheriban, Erdfine, bem General Procurator, von Dr. Kor, von ben Ministern Dundas und Ditt. 3mente 3mangs-Bill mit ber erften verbunden. Abbreffen und Gegen : Abbreffen in bevden Varlamente-Baufern für und wider bevde Bille. Gefegliche Annahme ber-Debatten im Unterhause über Dr. Ree= pe's Somabidrift aufs Varlament. Borgeidlagene Untersuchung bes Bustanbes ber Eruppen, und beren Roften, besaleichen ber verungludten Erpebition nach Meftinbien. Des Miniftere Ditt Borlegung feiner Rechnungen , Angeige ber Staatsbedurfniffe. und Borichlage ber baju bienlichen Mittel. Boticaft bes Konigs in Betref ber aufferorbentlichen Ausgaben. Debatten baraber und über bie Rriebend: Unterhandlung. Erneuerung des alten Streits aber bie Abichaffung bes Stlaven: Sanbels. Borfolgg die Varlaments-Glieder von der Theilnahme . an Belbanleihen fur frembe Dachte auszuschlieffen. Bill zu Regulirung bes Lohns ber arbeitenben Claf-Debatten über die Kriebens . Megociation. Kormliche Ertlarung bes Miniffers Ditt über ben Krieden. Abermablige Erbrterung der nenen Kis nang : Maasregelu, ber Anleihen und ber Schein? Bechfelbriefe. Mr. Jedols Antrag biefe Bechfel fur einen Betrug ju erflaren. Dr. Curmen's Bore

folag jur Berbefferung ber Jagdgefete. Mertmirbige Erbrterung biefes in unfern Tagen bebentlis den Gegenstanbes. Bichtige Debatten über ben Buftand der Mation. Mr. Grep's febr umftand. liche Rebe. General Smith's Antrag jur Unterindung des Cafernen : Baues. Groffe Debatten Borichlage ber Theurung abzubelfen. derüber. Des Generals M'Leod Antlage der Minister mes gen ber gegen bie Maroons gebrauchten Spirbunde. DRr. Jobtell's Bill gur Berminberung ber Sauseinbrecher und Sauptbetrager verworfen. Dr. Ditt's mene Kinang: Plane. Mr. Francis Borfcblag ben Buftand der Ellaven in ben Colonien gu verbeffern. Kragmente feiner treflichen Rebe. Mr. Ches riban's Antrag den in Weftindien geführten Reteg an untersuchen. Bittidrift bas hunteriche Mufeum burd Antauf ben Mational : Schapen einzuverleis Bill wegen ber ginnernen Bierfrige. Streit iber bie Borlegung ber lesten Brieferom Grafen p. Combreuil an ben Kriege : Minifter. Wortlia cher Innhalt diefer Briefe. Antrag bes Marquis von Lanedowne im Dberhause ben Buffand ber Ras tion gu untersuchen. Fragmente feiner fehr wichtigen Mede. Lebhafte Debatten barüber. cteristischer Streit im Unterhause uber bes caffire ten Oberften Camthorne Ansfroffung aus bem Bars lament. Debatten über die Einenerung der Gubfin dien an den Kinig von Garbinien: Mutre ju neuen Remile

Bewilligungen für den Unterhalt fremder Eruppen. Supplementarische Laren am Ende der Sisgung. Austage auf Hunde. Dem Parlament vorsgelegter Entwurf den National Banterot zu vershüten. Antrag in bevden Hausern zur Beranderung des Staatsspistems. Vorgeschlagene Addresse an den König. Bruchstücke von Mr. For vielumsasssender Rede über diesen großen Gegenstand. Antwirt des Ministers Pitt. Rede des Königs am Schust der Stung. Gänzliche Austösung des Paplaments von Großbrittannien.

Es war nicht der bedenkliche Justand Große Brittanniens, der das Parlament diesmahl uns gewöhnlich feube zusammen brachte; denn schon lange hatten die briteischen Minister unwiders sprechlich gezeigt, daß sie keine Rathschläge, bes durften, und daß selbst die parlamentarischen Erdrterungen der verwikelten Gegenstände in ihsten Augen bloß nur noch toleritte Formalitäten waren; wohl aber waren es die immer zuhehs menden Geldbedurfnisse, wozu die Regierung bei aller ihrer erlangten Eigenmacht noch nicht gar wohl die Russimmung des Parlaments ents behren

bebren tonnte. Es versammlete fich baber bes reits am 29ten October 1795.

Die Erbfrung ber erften Sigung mar mit ienen tumultuarischen Scenen begleitet, die bes reits im vorigen Bande diefer Amalen unter eie nem andern Abschnitt beschrieben worden, da Der frühere Unfang des Parlaments : Jahres von 1796 und bier ju einem Ruffchrist ubthigt. Die Stein : und Roebwurfe auf den foniglichen Bas gen , bas Bifchen und gräßliche Geheul des Wbe. bels, verbunden mit dem Gofdren: Rein Ditt! Rein Krieg! Friede! das sowohl auf der Dinfarth, ale auf bem Rudwege von allen Seis. ten ertonte, waren fehr finnliche Beweise von ber Nolfostimmung. Der Ronig, ber, in feiner Staats = Caroffe , umringt von feinen Garben gu. Ruß und zu Pferde, und von einer ungewohnlis den grofen Ungahl Conftabel, viel Duth gezeigt. batte, berührte ben feiner Ankunft im Parlas ment, gegen bie versammleten Dairs nichts von. bem vorgefallenen, sondern hielt bloß die von den Ministern abgefaßte Rede folgenden Inhalts:

Mylords und Gentlemen!

"Es gereicht mir zu einer großen Zufrieden= "beit, zu bemerken, daß ungeachtet vieler Bors A 3 "fälle, welche ber gemeinschaftlichen Sache und "gunstig sind, bennoch die Hofmung und Aus-"sicht, welche aus der algemeinen Lage der Sa-"chen entsteht, in vielen wichtigen Rücksichten "im Laufe des jetzigen Jahres wesentlich vers "mehrt worden ist."

"In Italien ist der gedrohte Sinbruch der "Franzosen verhindert worden, und sie sind von "einem beträchtlichen Theile der Linie an den "Rusten zurückgetrieben, welche sie eingenommen "hatten, man hat auch Ursache zu hoffen, daß "die neuern Operationen der Desterreichischen "Armee den Fortschritt, welchen sie an der Seiten, von Deutschland gemacht, gehemmt, und die "Entwurfe des Augrifs, welche sie in dieser Gesigend verfolgt, vereitelt haben."

"Das Gluf, bas ihre Kriegs : Operationen "in andern Theilen des Feldzugs begleitet hat, "und die Bortheile, welche sie aus den mit eis "nigen Mächten, die mit im Kriege verbündet "waren, geschlossenen Separat : Tractaten gezos "gen haben, sind bei weitem kein Schaden : Erz"saz für die Uebel, die Sie von der Fortdauer "des Kriegs erfahren."

"Die Zerftorung des Sandels ber Frango-

"fen, die Schwächung ihrer Seemacht und bie "unglutliche Berwirrung ihrer innerlichen Lage, "welche ihres gleichen nicht hat, haben ben Gin-"drut hervorgebracht, der naturlicherweise ju "erwarten war; und durch gang Frankreich fcheint "die allgemeine Gefinnung zu herrichen, daß bas "einzige Rettungsmittel von bem machfenden "Druck biefer Schwierigkeiten , von ber Bieber-"herstellung des Friedens, und ber Felffetung eis "nes gewiffen beständigen Regierungs-Spftems "fommen muß. Die Berruttung und Anarchie, "welche fo lange in diesem Lande die Oberhand "hatten , haben zu einer Krife geführt, von wel-"der es bis jezt noch unmbglich ift, ben Mus-"gang vorher zu feben; aber welche, nach aller "menschlichen Wahrscheinlichkeit , Folgen ber-"vorbringen muß, die fur das allgemeine Inter-"effe von Europa aufferst wichtig find. Goll-"te diese Rrife fich in einer gewiffen Ordnung "von Dingen endigen, die mit der Rube anderer "Lander vertragbar ift, und eine vernunftige Ers "wartung von Sicherheit und Dauer eines Tra-"ctate abgiebt, der geschloffen merben mochte ... "so wird ber Anschein einer Reigung zu einem "allgemeinen Frieden auf gerechte und schifliche **U** 4 Bedin=

"Bedingungen, ohnsehlbar an Meiner Seite mit 
"einem ernstlichen Berlangen angenommen werz "ben, ihm die volleste und schnelleste Birksams "keit zu geben. Aber ich bin überzeugt, daß "Sie mit mir übereinstimmen werden, daß nichts "biesen erwünschren Endzweck wahrscheinlich mehr "siehen und beschleunigen werde, als zu zeigen, "daß wir in jedem Fall in Bereitschaft und ents "schlossen sind, den Krieg mit größer Anstrens "gung und Starke fortzusetzen, bis wir die Mitz-"tel haben, in Berbindung mit unsern Allieren, "einen solchen Frieden zu schliessen, als die Ges "rechtigkeit unsere Sache und die Lage des Feins "des uns zu erwarten berechtigen."

"In dieser Rucksicht fahre Ich fort, mit "ben groften Anstrengungen die Uederlegenheit "unsere Seemacht zu behaupten und zu verstärs "ken, und die thätigen und stärksten Operatios "nen in Westindien fortzusetzen, und die Bors "theile zu sichern und zu erweitern, die wir in "bieser Weltgegend gewonnen haben, und wels "che so innig mit unsern Handels "Hilfs Duels "len und unsere Stärke zur See verbunden find."

"Ich verlaffe mich mit vollem Bertrauen ,auf die Fortbauer Ihrer festen und eifrigsten "Unters

"Unterflugung, auf den fich gleichbleibenden "Muth Meiner Flotten und Armeen, und auf die "Standhafeigfeit, Ausharrung und den Gemeins "geift aller Claffen Meines Bolts."

"Die handlungen der Feindseeligkeit, wels, de von den Bereinigten (Riederländischen) Prospinzen unter dem Einflusse und der Aufsicht won Frankreich verübt worden sind, haben "mich gendthigt, sie so zu behandeln, als wenn "sie in einem Stande des Kriegs mit diesem Reis "de wären. Die Flotte, die ich in der Nordsee "angestellt habe, hat von der Seemacht, welche "die Kaiserin von Russland ausgerustet hat, den "bereitwilligsten und thätigsten Benstand erhals, ten, und ist im Stande gewesen, die Operas, tionen des Femdes in dieser Gegend auf eine "wirksame Art zu hemmen."

"Ich habe Tractaten einer Defensiv-Milians "mit den benden Kaiser-Hofen geschlossen, und "die Ratisseationen des Handels-Tractats mit "den vereinigten Staaten von America, die Ich "Ihnen leztes Jahr ankhudigte, sind nun aus"gewechselt worden. Ich habe veranstaltet, daß "Ihnen Abschriften dieser Tractaten vorgelegt
"werden,"

Bent:

### "Gentlemen vom Unterhaufe!

"Es ist eine Sache von tiefem Leidwesen sur, mich, daß die Erfordernisse des Staatsdienstes "einen fernern Zusaz zu der schweren Burde verzilangen werden, welche unvermeidlich meinem "Boste auferlegt worden ist. Ich habe das Berzitrauen, daß dieser ihr Druck gewissermassen "durch den blühenden Zustand unsers Handels "und der Manufacturen erleichtert werden wird, "und daß unsre Ausgaben, ob sie gleich nothzinned groß in ihrem Betragen sind, dennoch "unter den gegenwärtigen Umständen des Kriegs, "in Bergleichung mit den Kosten des jetzigen "Jahres, eine beträchtliche Verringerung zulassen werden."

### "Mylords und Gentlemen!

"Ich habe einige Zeit her mit der größen "Unannehmlichkeit, den sehr hohen Getraidepreis "bemerkt, und diese Aengstlichkeit wird größer "durch die Besorgniß, daß die Ergiebigkeit der "Maigelt Erndte im jetzigen Jahre nicht so groß "gewesen sehn mag, daß mein Bolk dadurch vols "lig von den Schwierigkeiten, womit es zu kams "pfen gehaht hat " befrent wurde."

"Der Geift der Ordnung und Unterwurfig-

"feit unter die Gefete, welcher fich mit fehr we-"nigen Ausnahmen unter Diesem schweren Drud "gezeigt hat, wird, ich bin es überzeugt, far "Sie ein Beweggrund mehr fenn, mit bem grb-"ften Fleiffe auf folche Maagregeln zu denten, "melche darauf abzwecken, die gegenwärtige Norh "zu erleichtern, und fo viel als moglich die Er-... neuerung abnlicher Berlegenheiten fur die Bu-"funft zu verhindern. Un meiner Ceite ift nichts .. unterlaffen worden, welches mahricheinlich gu "diesem 3med bentragen fonnte, und Gie tongnen von meiner berglichen Mitmurfung ju jeder "Regulirung überzengt fenn, welche bas Parla-"lament nach feiner Weisheit in einer Sache ma: "den burfte, die fo vorzüglich wichtig fur Mein "Bolt ift, deffen Bohlfarth ftere der nachfte Ges "genftand Meines Bergens fenn wird."

Sobald fich nach-dieser Rede der Ronig so wie die Glieder des Unterhauses wegbegeben hatsten, wurde im Oberhause auf Lord Grenville's Borschlag, die Berathschlagung über deren Innshalt bis zum folgenden Tage ausgesezt, um zus porderst das auf den Straffen vorgefallene in Erzwägung zu ziehen. Fünf Personen, wurden vor den Schranken des Hauses abgehort, worunter sich

fich ein Livree-Bedienter des Königs, ein Strumpf handler und zwei Policen-Knethte befanden. Nach Abhörung dieser Zeugen beschlossen die Lords eine Abhörung dieser Zeugen beschlossen die Lords eine Addresse, um dem Könige ihre Ergebenheit und Anhänglichkeit, ihre Besorgnisse für seine Sicher heit, und ihren grossen Abschen über die ihm wis derfahrne Beleidigung zu versichern, nebst der Bitre, die zweimässigisten und schleunigsten Maaksregeln zu nehmen, um die Theilhaber eines so schreftichen Verbrechens zur Strafe zu bringen. Die Lords schisten sofort eine Bothschaft an das Unterhans, um dessen Glieder wegen dieser Sac che zu einer Conferenz einzuladen, die auch durch Wähzerdnete gehalten wurde.

Indeffen waren bereits die Debatten über bie königliche Rede im Unterhause angegangen ... Der

<sup>•)</sup> Die Debatten in der ersten Sihung, wenn das Pata lament nach einer Pause von mehrern Monaten sich wieder versammlet, sind immer so wichtig als imteressant, da die Glieder bepder Theile Zeit gehabt haben sich zu berathschlagen, Angrif und Bertbeibigung zu ordnen, da die in dieser Zwischenzeit geschehenen Vorfälle neue Bemerkungen, Kragen und Erörterungen veranlassen, wozu benn die neue Ednis-

Der Graf v. Dalfeith trat zuerft auf, und bes bauerte, baß die Bundogenoffen in diefem Rriege foviel verlohren hatten , wodurch fie genothigt worden maren, mit der frangbfifchen Republick Er schilderte bie Lage ber Kriebe zu machen. Dinge als febr portheilhaft fur England. Oftindien mare bas Waffenglud ununterbrochen und groß gewesen; in Beft : Indien gwar niche' gang fo, boch im Gangen überaus gunftig; übera' Dies batte er bie bochften Erwartungen von Der' machtigen Berftarfung, Die jezt nach jener Welts gegend abseegeln murbe, und bon den groffen Talenten der dazu bestimmten Befehlohaber. Der brittische Sandel habe etwas gelitten. allein' ben feiner ungeheuren Ausbehnung und in Bers' gleichung der Maffe fen der Verluft für England mur unbedeutend, dahingegen ber Feind allen feis nen Sandel verlohren hatte; er habe alfo feinen ju beschützen, folglich konnten auf Roften der Kranzosen feine Represfalien diefer Urt gemacht werden. Der Graf fprach nun von ber Ratur' Diefes.

tonigliche Rebe noch mehr Stoff giebt. Aus bies fon Urfachen hat man hier die erfte Sthung fehr umg faublich geschilbert.

Diefes frangbfifchen Rriege. "Es ift ein Rampf, "woben alles burch Gewalt entschieden werden "muß. Diemand barf hoffen, bag bie Bernunft, "die Politid, ober die Menschlichkeit, ben Seind "zum Rrieden vermögen tonnten! Es ift baber "nothwendig, burch entwickelte Rrafte ihn von "feiner Unvermogenheit zu überzeugen, jene ftraf-"baren Entwurfe auszuführen, die er geformt "hat. 3ch, meines Theile, bin gewiß, baß "ein ichimpflicher Friede ben Stolz ber Britten "mehr verwunden murbe, als alle lebel, bie fie "in bem ungludlichsten Rriege je leiden konn-.ten; auch glaube ich nicht, baf die neue Cons "ftitution in Frankreich bagu gemacht ift, bie "Rube ber fremben Machte ficher zu ftellen." Bulezt schlug er die gewohnliche Echo : Abdreffe an den Ronig vor, woben er von Mr. Stewart uns terftugt wurde, der in einer langen Rede ebens falls ben politischen Buftand Frankreichs als ber ganglichen Dhumacht nabe ichilderte.

Es entstand nun eine ben einer solchen Ges legenheit ganz ungewöhnliche Stille, die langer als eine Minute dauerte. Endlich nahm Mr. Sheridan das Wort, und sagte, er ware nicht verwundert über das stumme Erstaunen, bas die things

Bnigliche Rede bewirft habe, ba bas funfte Bort derselben das beruhigende Wort Satisfaction (Bufriedenheit) gewesen mare. Er wollte indes Die Rede freymuthig untersuchen, ba fie nicht ber Ronig, fondern der Minifter gemacht batte. "Mit allem gufrieden gu fenn, ift von jeher als. "ein Beichen der Frommigfeit und driftlichen Era "gebung betrachtet worden. In biefer Sinfict. "find die jetigen Minister die frommften Men-"ichen in ber Belt. Gie find gufrieden mit. "ber Berbefferung unfrer Lage feit. "vorigem Sahre, und berufen fich auf einen. "neuerlichen Unfall ber Frangofen in Italien, "benten aber nicht baran, baß im vorigen Sabs "re, als die bemertte Berbefferung noch nicht Aatt hatte, Diefe Republicaner noch gar nicht "in Italien eingebrungen maren. Die Reinde "find alfo in diefer neuern Periode mit einer Rriegemacht in einem Lande, wo fie fich in ber "vorigen nicht befanden , und wo unfre Bunds. agenoffen voll der groften Beforgniffe find. Dies "ift alfo eine Berbefferung. Die frangofie "iche Rhein = Armee war im vorigen Jahre "noch nicht über biefen Fluß gegangen. Jege "haben die Frangofen auf ber rechten Geite bes "Rheine,

"Rheine, alfo in Deutschland, feften Auf. Dies "ift eine andre Berbefferung. Marum ? "Beil man fie verhindert hat, auch iber bie "Donau zu geben. Solland mar im vorigen Sabe "unfer Bundegenoß , jest find wir mit biefer Res "publid im Rriege; auch dies ift eine Berbefa Nachdem ber Konig von Preuffen "feruna. bie brittische Nation fehr unartig behandelt hats "te, \*) fand er felbft an den mit allem gufriedes "nen Miniftern feine Bertheidiger. Gben fo hat "auch Spanien, bas jest bie Confdberation ver-"laffen, und unfre Lage verbeffert bat, die "Bufriedenheit der Minifter vermehrt. In Weft= "Indien hatten wir im vorigen Jahre dren 314 "feln; jegt, ba fich alles zu unferm Bortheil bers "beffert bat, haben wir nur zwen Infeln. In "jener Periode werden wir von einem Brodmans "gel bedroht; biefer damale noch ungewiffe Mans "gel ift jest zu einer anerkannten Sungerenoth "geworben. Alles dies nennt man Berbefferuns 3ch erftaune, daß man biefe Worte bem "Ronige in den Mund gelegt, und daß er fie mit "låchelns

<sup>\*)</sup> Der Unnalift batefich bier erlaubt, ben etwas ftat's fen Ausbruf bes Rebneve Cheated gu milbern.

"lächelnder Mine und Wohlgefallen in eben den "Augenblicken ausgesprochen hat, wo er mitten "durch die gedtängten Hauffen seiner verhungers "ten, und, ich sage es mit Leidwesen, hochges "reizten, tobenden Unterthanen geführt wurde."

Der Redner fagte, der Prospect jum Fries ben fen jest entfernter, als je. Man machte ges wohnlich viele Ginwurfe, und mit Recht, gegen die Einfilhrung hannbverischer Truppen in Enge land ; er murbe aber feinen machen , wenn man das gange geheime Confeil aus hannover eine fahren , und diefe deutschen Rathe gu Englischen Ministern machen wollte. Gie muiben bem Rbe nige zu Mageregeln rathen, von beren Rothmen Digfeit feine jetigen Minifter weber burch Arqus mente, noch burch Beltbegebenheiten aberzeugt werden konnen. Mr. Sheridan nannte die jes gige Ruftung fur Beft : Indien ein Staatsverbrechen der erften Groffe, ba die Rlotte icon por feche Wochen hatte feegeln muffen \*). In Martinia

<sup>\*)</sup> Wate dies geschehn, und hatte man damit nicht bis zur ranhesten Jahreszeit gewartet? so wurden die schreflichen Schisbruche, die sich bis zum Fe-Beitt. Annal. 17ter B.

tinique mare jest nur eine Befagung von menis cen hunbert Mann. Bon 1500 Golbaten , bie man pon St. Domingo nach Grenada gefdite batte, waren in vier Monat 414 Mann geftors ben, und bies burch die gang unverzeihliche Rache laffigfeit ber Rriegsbeamten, aus Mangel an Medicamenten und Bunbargten, woran es gangs lich gefehlt hatte. Schon unterweges auf bem Meere mare die Sterblichkeit unter ben Trups pen groß gewesen, ba man ihre Sahl mit ben gu ibrer Fortbringung erforderlichen Sahrzengen nicht berechnet hatte; baber fehlte es an Trans. port:Schiffen, und man mar gezwungen bie Sols Daten, fo wie auf ben Reger = Chiffen gufame mengupreffen; fo baß biejenigen Schiffe, bie an 40 Mann eingerichtet worden waren, beren 00 aufnehmen muften. Der Tob fo vieler Mens feben fep alfo mit Recht ben elenden Unftalten der Abniniftration zuzuschreiben.

Mr. Cheridan fprach mit groffer Bitterfeit won ben Landunge = Berfuchen an den frangble

bruar fesoft wiederhohlt ereigneten, einen groffen Theil biefer glotte gertrummerten, und einige taufenb Menfchen das Leben tofteten, für England nicht fo überaus nachtheilig gewofen fepn.

ichen Ruften. "Diefe fo unglutlichen Expedi , tionen, wo die elenden Emigrirten ber Rache "ihrer bochftergurnten Landsleute überliefert "wurden, fcbienen nicht die Empfindungen bes "Englischen Stolzes ober Mitleids rege zu mas "den. Es war frenlich nicht brittisches Blut, "mas da floff, aber es mar die brittifche Chre, "bie aus allen Abern blutete; es waren mbrbe "rifche Unternehmungen, bie bereinft auf die "Seelen ihrer Urheber ichwer laften werden." Bare es nicht gur Beschützung bes brittischen Sandels, fo murbe und tonnte er nicht einen Schilling gur Fortfetung des Rriege votiren, beffen Gegenstand, wie aus der toniglichen Re be offenbar erhellte, die Wiederherstellung des Defpotismus in Rranfreich mare. Jene Minis fter Carl II, die da jugaben , daß biefer fcmas the Monarch ein Penfionar von Franfreich murde, waren des Sochverrathe an der Nation nicht mehr fculdig gewefen, als bie Minifter Georg III, die die Schatze bes Reichs verschwendeten, um die Bourboniche Kamilie, die narurlichen Reinde von Großbrittannien, wieder auf den frangbfifchen Theon ju fegen.

Mr. Jenkinson, ein junger Mann pon Tas

Ienten und Bertrauter der Minister widerfeste fich aller Unterhandlung in bem jetigen Beitpunet, und war der Meynung, daß wenn das Parlas ment die Mothwendigkeit einraumte, dies ben Krieden nur verzögern, und die Forderungen ber Beinde erhöhen murde. Er nannte den Rrieg in feinem Urfprung gerecht und nothwendig, und führte bie bren Grunde an: Die Erbfnung ber Schelbe; die allen civilifirten Regierungen vom Convent angethane Beleidigungen; und den Gis fer der frangbfifchen Machthaber ihre Mennungen fortzupflanzen. Durch den Rrieg alfo wolls te man die Gefahren abwenden, und dies tonnte nur auf zwegerlen Urt geschehen; entweder im Innern bes Lanbes auf die Gefinnungen bes frangbilichen Bolts zu wirken, ober burch auffere Gewalt eine Beranderung der Dinge hervorzus Daß biefer Umfturg ber frangbfifchen Regierung nicht fo chimarifch gewesen mare, wie Die Oppositions : Parthey bachte, mare die Mepnung eines competenten Richters, bes General Dumouries, ber Grund aber warum ber Plan nicht ausgeführt worden, fen groffentheils in bem Mangel an Gifer und ber ichlechten Sarmos nie ber Bundegenoffen gu fuchen.

Der

Der Redner gieng mit vieler Beredsamteit Die Geschichte bes Kriege burch, rechtfertigte baben alle Schritte ber Minifter, und hielt um fo mehr eine Unterhandlung jest für unzeitig, da man mahrscheinlich in einigen Monaten in einer Lage fenn murbe, mit grofferm Bortheil tractis "Ich geftehe, baf ich im Ans ren zu tonnen. "fange biefes Rriegs die Wiebereinsetzung ber "Emigrirten und die Berftellung ber Monarchie "in Frankreich munschte, daß ich beides fur hochft ,, vortheilhaft fur England, ja als einen fur uns "fere Mation fo wohlthatigen Gegenstand be-"trachtete, baf allein die Erlangung diefes 3wets "einen Krieg verdiente. Bare jene Bieberhers "stellung noch möglich, so wurde ich beffen Forts "setzung als eine absolute Nothwendigkeit anses "hen. Leider aber scheint mir die Erreichung jes ",nes Zweks jest nicht mehr mahrscheinlich, ja "meiner Mennung nach, barf man einen folchen "Ausgang bes Rriegs nicht im geringften erwats Um Ende feiner Rebe ftimmte er für Die Abreffe ohne allen Bufat.

Es schien, als ob die laut gewordene Boltsflimme, verbunden mit den eben vorgefalleneu Straffen = Scenen gewaltig auf die ParlamentsB 2 RedMebner ber Ministerial: Parthen gewirkt hatte; benn es sprach an diesem haupttage niemand weiter zum Bortheil der Adresse, als Mr. Buxton in einer unbedeutenden Rede und Mr. Pitt; der Minister, seiner Gewohnheit gemäß, erst nachem Mr. For — auf dessen Schweigen er bep solchen Selegenheiten nie rechnen durfte — seine Rede geendigt hatte.

Noch ehe aber Mr. For auftrat, so sprachen Mr. Maurice Robinson und ber General Tarle ton gegen die Abreffe. Der leztere hielt eine mus thige Rede, worin er von einigen abgegangenen Bundegenoffen auf die verachtlichfte Urt fprach, fodann den Plan und die Ausführung ber Lans bung ben Quiberon militarisch zergliederte, und endlich in die prophetischen Worte ausbrach: "Die Minifter find bethort genug zu glauben, "baß die Zeit der Unterhandlung von ihnen abs "hångt, und baß fie folche nach ihrer Bequems "lichkeit mablen burfen. Gie verkennen aber ben "mit Recht hochft erbitterten Reind, ber fich "bierin nichts wird vorschreiben laffen; auch fon-.nen wir es nicht erwarten. Richts wird und "tonn und retten , ale ein neues Suftem, neue ..Minie

"Minifter und eine aufferordentliche Energie, "die unferer fcreflichen Lage angemeffen ift."

Dr. For fagte, er fonnte fein ftillschweigen. Des Botum gur Abreffe geben, ohne feine Pflicht gegen feine Conftituenten und fein Baterland aus ben Augen ju feten. In vorigen Beiten, Da bie Britten noch Geift und Energie zeigteu , wurden folche bem Berftande ber Nation Sohnfprechende Ausbrude, als fich in der toniglichen Mebe befunden , bie Minifter jur Strafe gebracht haben. "Es ift nicht genug, daß fie dren Jahr "hintereinander wegen elender Speculationen in ", der Fortsetzung eines Rriegs beharrt, daß fie "bie National : Schuld mit hundert Millionen "vermehrt, und die Laft bes Bolls mit vier Dil "lionen fortbauernber Zaren vergroffert haben; "es ift nicht genng, daß fie die armen brittischen "Bolfetlaffen fo gedruft haben, daß fast jedes "Individuum das Unglut des Mangels hart führ "len muß; fie muffen auch noch biefe Leidenben "infultiren, und bem Ronige gleich im Unfang feiner Rebe die unverschamte Kalschheit in "Mund legen, daß ihre Lage verbeffert worden Bodurch ift bies geschehn ? Bielleicht e,sen. "durch die neuerlichen Bortheile ber Defterreichis 23 4 (chen

.,,fcen Armee ? Diese erhaltenen Bortheile, bes "ren umftanbliches wir noch nicht wiffen, wie "fie auch immer fenn mogen, tonnen in Bergleis "dung unfrer vorjährigen Lage teine Berbeffe-"rung fenn, weil damals die Franzosen noch "nicht einen guß breit Land auf ber anbern Seis "te bes Rheins inne hatten. 3ch will jenen gus "geben, baß fie jest dort jum Ruffguge gezwuns Dies zufällige Aufhalten ber "gen werben. "Frangofen auf ihrer Siegebahn in eroberten "Landern, bas man noch vor wenig Bochen gor "nicht erwartet hatte, wird nun von den Minis "ftern als eine Berbefferung aufgestellt, von eben "den Mannern, die bas Parlament vermochten. .. fur Defterreich eine Unleihe von funfthalb Dila "lionen Pf. St. zu garantiren, wodurch ihrer "Bufage gemaß, ohnfehlbar Eroberungen auf "bem fraugbfichen Boben gemacht werden mur-"ben. Man sehe jezt den Erfolg."

Mr. For schilberte nun die Starke und Schmache beiderkeitiger Armeen, und ihrer fer ften Besitzungen, und kam sodann auf den Punct des Getreide Mangels. "Als in der leze, "tern Parlaments-Sitzung ich und andre Bolker, Reprasentanten Besorgnisse wegen dieses hers "annas

wannabenben Dangels aufferten, und biefe Bes "trachtung ber Aufmerksamkeit ber Minifter ems pfahlen, bevor fie ihr Suftem fortfegten, fo "wurde diefe Bemerfung mit der aufferften Bers "achtung und infolenten Beleibigungen aufge-Man Schrieb die Barnung bem gas ...nommen. "ctions: Geift gu, ber in ben Gemuthern bes "Bolte unnute Beforgniffe und Unruhe zu erre-"gen fuchte; ja als einige Zeit hernach, ba ein "respectables Parlaments:Glieb (Der. Buffen) nenem diese Sache aufs Tapet brache "te, mid fie mit forgfältig aufgefuchten Berech. "nungen bes vorhandenen Borrathe unterftutte, "fo murbe er verspottet, und feine Ertundiguns gen als gang fatich bezeichnet. Wie febr hat "ber Erfolg die Beforgniffe gerechtfertigt !" --" "Um bas brittifche Bolt zu troften, fagt man "ibm , daß Frantreich fich in ber elenbeften Lage "befande, die eingig und allein ber Rrieg erzeugt "hatte; bahingegen bas Elend Englands mit bem "Rriege gang und gar nichts gemein haben foll. "Wie eine folche Berichiedenheit in ben Rrieges "Birfungen ftatt haben tonne, ift mir ein Rathe "fel. Benn die Britten geneigt find, fo burche "aus ihren Berftand der Beredfamteit der Minis 28 5 ..fter

"fter preis zu geben, und eine folche Logit am "zunehmen, dann will ich verstummen."

Der Redner fprach über die fo tief gefunte men Affignaten , ba , wie er fagte , bie Minister auf diefen Umftand einen fo groffen Werth lege ten, ohne an das Benfpiel von America ju benten. Noch im Juny (1795) ware Frankreich als in den legten Bugen liegend geschildert mor Den, fo daß die Minister es fur hochft unpolie tifch gehalten hatten, mit diefer Republit Friede gu machen. Diefe fogenannten legten Buge aber hatten fich in einen ber glanzenbften Felbzige permanbelt, worin die Frangofen allenthalben triumphirt, und fo viele Englische Bundegenoffen ju Friedensbitten und Unterhandlungen geamungen hatten. Ueber die Landung ben Quis beron aufferte fich Mr. For in folgenden Wore ten: "Ich weiß nicht, wer den Plan zu diefer "Expedition gemacht hat. Ich weiß nicht, in "meffen fühllofem Bergen bie Idee zu diefer fcheus-"lichen Unternehmung aufgekeimt hat; aber bas meis ich, bag es eine Scene ift, wornber ein "jeder rechtschaffener Britte blutige Thranen meinen mochte; eine Sandlung, die mehr Scha-"ben dem brittifchen Chavacter gethan, ihn in "ben

"herabgeset hat, und ihn bey der Nachwelt "herabgeset hat, und ihn bey der Nachwelt "noch mehr herabwürdigen wird, als alle übris "gen Operationen dieses Ariegs, so thörigt, so "schändlich, und so unmenschlich als auch viele "in demselben ausgeführte Projecte gewesen sind, "D! elendes England! wie sehr bist Du gen "fallen!"

Der zweite gandungeversuch, fagte er, mas re mit etwas weniger Judiscretion, mit etwas weniger Barbaren entworfen worden, allein nach ben nehmlichen Grundfägen. Der Ausgang mar-De auch gewiß eben fo unglutlich gewesen fenn, wenn nicht alle Projecte burchaus gescheitert mas Man hatte nach einer wirklichen Landung die unglutlichen Menfchen ebenmaffig, fo wie bas erftemal verlaffen muffen. Es ware also fest ein Gegenstand beimlicher Freude, bey allen gefühlvollen Seelen, daß der Plan auch in feis nem seiner Theile ausgeführt worden mare. -"Gin Rrieg wegen Mennungen ift in teinem "Fall, und fann in feinem Sall gerecht und ver-"zeihlich fenn. Es ift unmöglich ihn durch bie "Bernunft zu rechtfertigen. Gin folder Rrieg sift bas Schwerdt einer Inquisition. Wie toni,nen

"nen wir alle jene abideulichen Morbthaten "und Torturen tabeln, die von Zeit ju Zeit uns "ter dem teuflischen Ginfluß des Aberglaubens, "und unter bem verführerischen Ramen der Res "ligion in jedem Welttheil begangen murben " "wenn wir felbft in unfern erleuchteten Tagen fo "werblendet maren, einen ahnlichen Rrieg zu une "ternehmen? Wer fann fagen, baß alles burch "bie Buth religibfer Schwarmeren vergoffene "Blut nicht aus dem lautern, aber irrigen Bes "weggrunde, Mennungen zu verbeffern, geflof. "fen ift? Wer barf fagen, daß die Beloten falfc "bachten, wenn wir felbft es magten, unfre "Sande in dem Blute unfrer Nebenmenschen zu stauchen, unter bem nichtswurdigen Bormand "ibre Meynungs = Frrthumer auszurotten ? Bir "werden also wohl thun, alle unfre so allgemein "verbreitete Lehrfate aufzugeben, und bagegen "lernen, das Spftem der Intolerang und relis "gibsen Berfolgung lobzupreisen. Wir muffen "anfangen, die Urheber der heiligen Inquisition "Au verehren, und fie als fromme, eble Mena "ichen zu betrachten, die ihre Mordthaten aus "dem wohlthatigen Endzwef begiengen, bie in "ihren Augen fo ichenflichen Regerepen auszu-"rots

"rotten, und dadurch das, ihrer Mennung nach, "einzig mahre Spftem der Christenheit desto fes "ster zu gründen. Sen so verdient der jehige "Mennungs Arieg unfre ganze Zustimmung, "und dessen Urheber wegen der Moralität ihrer "Gesinnungen unfre herzliche Berehrung!" —

Mr. For behauptete, bag bie Minifter gut allen Zeiten , bon bem Unfange bes Rriege an bis gur jetigen Periode mit den Frangofen auf beffere Bebingungen hatten unterhandeln tonnen, als in diefem Augenblit; denn die Lage von Gross britannien mare von Jahr zu Jahr immer fchlechter geworden, und biefer Abfall baure noch bes ftandig fort. Run feste man alle hoffung auf die neue franzbsische Ronftitution, und hielt ihr Lobreden; bies sen die neue Theorie des Tages. Diese Lobreden maren am heutigen Tage fo ftart gemefen, daß er geglaubt habe, nicht im Englis fchen Parlament, fondern im frangbfischen Ras tional : Convent zu figen. Er wurde mit diefem Lobe nicht einstimmen; benn er hatte fein before beres Zutrauen zu biefer Constitution, weil er fie nicht genug tenne; auch mare ihr Gang noch micht versucht worden. Die Minifter hatten meht Bera

Bertranen auf biefelbe, wie es ichien; bennoch aber zbgerten fie fich zu entichlieffen.

"Bollen fie benn mit dem Frieden fo lange "warten, bis fie bie Conftitution aus Erfahrung "tennen? Bie aber, wenn eben dief Conftitus "tion fo wie die vorigen fallen follte? Dufften "wir sodann auch alle hoffnungen gum Frieden aufgeben, und von neuem Rrieg anfangen ? Die Unhanger ber Abminiftration murben fo "bann fagen: Das! wollt ihr mit einer Mation Friede machen, die ihre Conftitution fo oft vers "andert? Ich antworte hierauf: Ja! Ich wir-"be es thun, wenn fie auch ihre Conftiention "alle Boche, ja alle Tage veranderte. "habe ich mit biefen Beranderungen gu thun? "Die Erfahrung hat gezeigt, daß ben den Frans "Bofen weder der Bechfel der Menfchen, noch "ber Constitutionen, auf ihre Tractaten mit "fremden Machten gewirft hat. Saben nicht "alle auf einander gefolgte Machthaber, bie "Parthepen Briffots, ber Girondiften und bes Bergs, die individuelle Tyrannen des Robess "pierre, fo wie feine Befleger, die Neutralitat "Schwedens respectirt? In einer spatern Period obe machte man einen Tractat mit Preuffens "ift

"Der Antrag aber zu einem Bergleich zwischen ?"Der Antrag aber zu einem Bergleich zwischen
"England und Frankreich, muß von uns koms
"men; benn wir find so indiscret gewesen, Pars
"taments Beschlusse und Ertlarungen zu mas
"chen, die allen Unterhandlungen im Wege
"stehn."

Der Redner faßte nun ben neueften Buftanb Englande furg zusammen: Gin einziger noch übriger Bundegenoffe, ben England bezahlen mußte; Groffe Siege gur Gee, allein eine unbeschüste Schiffarth; ein bochfterschwerter handel; eine febr crie fifche Lage in Beft : Indien, und gu Saufe eine Sungerenoth. Diefe leztere fcbrieb er groffentheils ben Expeditionen nach ber frungbfifchen Rufte gu, wodurch unermeglis de Borrathe von Lebensmitteln verlohren gegans Ben biefer Gelegenheit brufte es nochmals auf die starkste Urt seinen Abscheu ges gen jene Unternehmung aus, und rief bas Saus auf, fich feiner und feiner Freunde ernfter Bors fellungen zu erinnern, die man nicht geachtes habe. Er hatte behauptet: "Es fey fo unvor "fichtig, als graufam, Emigritte an folchen Ers "pedia

"peditionen zu brauchen; ihre Lage mare vers edweifelt, die Lage der brittischen Truppen aber "nicht; die Sache beider murde baburch ibentis effirt, und murbe vermittelft biefer unweifen Bereinigung es fur England unmbglich machen, "fich bereinft mit Chren guruffgugiehn." - "Auf "diefe Borftellungen antwortete man bamals: gibre Sache und bie unfrige fen im Grunde bie "nehmliche, und die Rrone Georg III fen nicht "ficher auf feinem Saupte, wenn bie frangofis "fchen Emigrirten nicht wieder in ihr Land eine "gefezt murben. Go mar bas Loos geworfen. — "Dbgleich ich weit von der Idee entfernt bin, "bie ben vielen niedrigen, fleinen Geelen gange "bar ift, daß nehmlich gewiffe Cabinete = Minis "fter, in der Ueberzeugung ihres groffen Fehle "tritte fich mit fo vielen Emigrirten belaftet gu "haben, fie abfichtevoll aufopferten, um ihrer "auf eine schiffliche Urt los zu werden; obgleich "ich biefe Sagen verachte, fo muß ich boch wies "derhohlen, daß wenn die brittifche Tugend nicht "die Urheber biefer Expeditionen burch einen laus "ten Tabel bestraft, die Schmach ewig auf bem "Character der Nation haften wird. — Als ich eever bren Jahren zuerft den Antrag einer Unters "hande

"bandlung mit Frankreich that, sagte man:
"Bad! Ihr wollt mit Menschen tractiren, des
"ren hande mit dem Blut ihres Monarchen bes
"stelt sind? Nach den Worten der königlichen
"Nede hat man sich jedoch jezt anders bedacht;
"also die Natur dieses Mordes war so, daß eine
"drevjährige Reinigung das Berbrechen abwa"schen konnte." — Julezt schlug Mr. For eine verbesserte Adresse vor, worinn alles vorhandene Unglut dem Kdnige vorgestellt, und er gebeten wurde, seinen Ministern Beschle zu geben, den Frieden mit der französischen Republik nunmehr auf eine mit der Ehre der Krone und der Sin cherheit des Wolks bestehende Art einzuleiten.

Der Minister Pitt antwortete nun auf diese Rebe, und bath das Haus vor allen Dingen die Wichtigkeit der jetigen Periode wohl zu ermägen, an Ereignissen vielleicht die ausserodentlichste in der Weltgeschichte; daher von dem gegenwärtisgen Parlaments. Beschluß, nicht allein das Insteresse, die Ehre und Sicherheit Englands, sons dern die Wohlfgrth von Europa abhängen würsde. Mr. For habe die Minister auf eine ganz besonder Art herabgewürdigt, welches nach den Parlaments Regeln gehuldet werden niffste.

(hier murde er von den Oppefitionegliebern durch ein groffes Geschrep: Shrt ihn! Shrt ihn! unterbrochen) er konnte baber nicht bie Probung einer Staats:Anflage (impeachment) ihm zumitgeben. Gein Berfahren als Minifter in diefem Ariege und feine Grundfate, nach melchen en nehandelt, batten feine folche Unflage verbient; allein ein entgegengefeztes Betragen watte ihm frafbar gemacht haben. Er vertheis bigte nun bie tonigliche Rebe und ben fo hart ungefochtenen Punct der Berbefferung der Dinge, und bezog fich baben auf die angitlichen Beforge wiffe ber Gegner am Enbe ber vorigen Sigung; fie hatten ben ben Fortschritten ber Frangofen wine nabe Befahr fur England und fur gang Ens ropa porausgefest, und ba biefe nun abgemenbet worden mare, tabelten fie die Minifter wegen bem gebtauchten Wort Bufrieden beit. "Daß "ich als ein Staateverbrecher angeflagt werden "foll, weil ich über unfre gegenwartige Lage "meine Bufriebenheit ausgebruft habe "), bbre ..id ٠.

<sup>&</sup>quot;) Der Annalift verweiset die Lefer auf Mr. For's Rebe, die man oben ziemlich aussubrlich epitomirt hat, und kann nicht umbin die kleinliche

"ich mit Vergnugen; benn allerdings muß mie "ber nahe Profpect, unfre Tehde mit Frankreich "geendigt zu feben , Bufriedenheit gemabren. "Diefe Empfindung ift mir naturlich, und wird "es einem jeden fenn, ber bas Wohl feines Bas "terlandes municht. Mit diefem Prospect will "und muß ich bas Wort Bufriedenheit verbins "den." Der Minifter debnte nun biefe Empfine bung auch über bie nabe Sicherheit aus, bie Englands Loos ben geendigtem Kriege fenn murde, welche Sicherheit aber vielleicht auf ewig burch einen Schandlichen Frieden verlohren fenn burfte; beffen Borbote aber murde die vorgefchlagene Abreß : Beranderung fenn, wenn bas Saus fo fehr feine Burde vergaffe, fie ju ges nehmigen.

Der Minister bemühte sich nun die vom Rosnige gepriesene Berbesserung zu erklären. Die feindliche Regierung hat jezt nur noch sehr verringerte Mittel zur Fortsetzung des Kriegs; sie zeige daher, durch die Noth gedrängt; ein grbsseres Verlangen nach Frieden wie ehedem; ja E 2 gang

Wandung des Ministers demerkbar zu machen, der fehr gründliche Borwürfe durch kindische Aussellächte beautwortet.

gang Frankreich fen der Mennung, daß nur ale lein diefer so allgemein gewünschte Friede ihr Rand retten tonne. Die Bulfequellen Frantreiche maren nun bennahe erschopft, und fo abe genut auch bas Argument ber Affignaten fen, fo muffe er es boch wieder hervorsuchen. auf folgte von dem brittischen Finang = Minister eine Berechnung der frangbfischen Papiere, der Folgen ihres Untergangs, und aller ihrer muthe maßlichen Refultate, die famtlich unterblieben find. Unter diefen Prophezenungen maren auch folgende Borte: "Moch ein Feldzug \*), wenn "fie es magen einen zu bestehn, und ihr ganglie "der Untergang (utter ruin) ift unvermeidlich. — "3ch frage bas Saus, wenn die Sehnen bes "Rriege, nehmlich die Macht zu zahlen, nicht mehr vorhanden find, ob man wohl vernünftis "germeife voraussetzen tann, daß die Frangofen "falle waren, ben Streit bennoch eine Beit forts "Bufeten? Db die Infolvens, mit ber fie jest "tampfen, micht alles aufwiegt, was fie bis "jest gewonnen haben ?"

Mr.

Der Minister Pitt, hat hier ben Feldzug vom 3. 1796, im Sinne. — Die Bestimmtheit in sein ner Nede ist merkwardig.

Mr. Pitt raumte jedoch den Rachtheil der neuerlichen feindlichen Siege ein. Eine febr wichtige Begebenheit fen der Uebergang ber Fram Bofen über ben Rhein, wenn fie nicht wieder gus rufgetrieben murden. Eben fo beflage er mit als Ten, die Lonalitat und Chre ichatten, ihre erhaltenen Bortheile über die Emigrirten. Die Rriegs: macht fen indeß febr vermindert. Bodurch ? Beil das Schrecken = Suftem aufgehort babe. Eben fo murden anch alle übrige Macht und Dronung mit bem Affignaten = Suftem ihr Ende erreichen. Ihre Beamten formirten an Bahl eis me ftarfere Urmee, als die alten Romer gu ihren Eroberungen brauchten; biefe Manner maren ges Jwungen, mehrere Bedurfniffe in roben Pro-Ducten anzunehmen; fo auch die Goldaten, bie nur den fiebenten Theil ihres Goldes in Gelb empfiengen; baber fen ihre Ungufriedenheit febr groß, befonders unter den Officieren. Alles dies Jes zusammen genommen wurde ben Ausbrut in ber toniglichen Rebe rechtfertigen, daß die Lage ber Dinge fur England merklich beffer geworben fen.

Der Minister schilderte nun die innere Bers befferung Frankreichs in Betreff der Aenderung E 3 bes

bes vorigen Syftems und jener Grundfase, bie jest von fast allen Frangosen mit Abschen betrache tet wurben. "In der That hat dies Spftent "Dem Menschengeschlecht nugliche Lehren geges .ben: Die Entsagung eitler, trugerischer Theos "rien von politischer Bolltommenheit; die bes "währte Richtigfeit aller Speculationen, irgend "ein neues Syftem ber Politit von Grund aus "au errichten; eine Refignation in den Willen "der Borfehung" und eine Unterwürfigfeit unter .. die Macht der Gefete jum Beften ber bffentlie "den Mohlfarth. Das vorige frangofische Sps "ftem hat feine"eigne Berbrechen burch einen "Widerruf mit Schmach bezeichnet, und badurch "feine Greuel einigermaffen ausgestint. Deffen "Unhanger baten Gott und Menschen um Bers "gebung, und ihr Elend mar der beste Beweiß "der Bogartigfeit ihrer Lehrfage; ihnen batten "fie ihren elenden Buftand zu verdanten, ber "ben Born in Mitleid vermandelte. Bat bie je-"gige Tehbe jene gefahrlichen Grundfage gang "mit ber Burgel ausgerottet, fo haben bie in "ber Bolfersache Berbunbeten burch ben Rrieg "für die Welt wohlthatig gehandelt. Angenom-"men aber, daß Europa und auch Frankreich .. biefen

bebiefen Bortheil gewonnen hat, folgt benn bare aus, daß mir eilen muffen, den Frangofen ben "Frieden angntragen, ba ihre neue Conftitution "erft feit vorgestern angefangen hat? Es ware saboch wohl nothig, vorher zu wiffeng wer bie "neuern Gefeggeber find? welche Abfichten fie "haben? mit welchen Maagregeln fie ihr Reich "anfangen werden? Dhne biefe Runde frage ich: sob es von dem Unterhaufe von Groß . Britans anien weise ober vernünftig mare, die Burbe Aber Ration zu überliefern, felbft ebe man noch "Die Perfonen tennt, die fie in Empfang nebe "men follten ? Dr. Pitt verficherte von feinet Mufrichtigfeit Friede gu machen, fobald es nur sone Schande geschehn tonnte. Um die in ber Rebe gefundenen 3wendeutigfeiten zu heben, gab er folgeube formliche Erklarung : - "Er hoffe, "daß die jest in Frankreich einzuführende Conflie "tution bon ber Nation mit einer folchen Bue "ftimmung angenommen werben murbe, bag bie "neue Gefeggebung fabig mare, im Namen bes "frangbfifchen Bolts gu reben; und geschähe bied "fes, fo fev feine Mennung, bag von ber Stune "de an, alle Ginmendungen in Betreff ber Natur "und Grundfage ihrer Regierung, ale Sinder **E** 4 "niffe

"niffe der Unterhandlung betrachtet, aufhoren In wie ferne eine folde Unterhande fung den Frieden herbenführen murbe, dies fen eine andre Frage, und hienge allein von ben Be-Dingungen ab, die frenlich fur England weit vortheilhafter fenn murden, wenn die Bundegenoffen nicht abgegangen maren. Baren biefe ber gemeinschaftlichen Sache fo treu geblieben, als Die Gerechtigkeit es von ihnen forderte, fo fen er, Mr. Pitt, überzeugt, bag von ber jetigen Regierungsform in Frankreich auch nicht eine Spur hatte übrig bleiben muffen. Indeffen ber burfe es nur ber Standhaftigfeit ber Britten, um ihr Intereffe bennoch befordert zu fehn. "Bir "muffen gwar die Roften baget bergeben ; aber "was wir übrig behalten, bleibt und befto fiche "rer, wenn hernach ber Sandel, die Ordnung "und die gesellschaftlichen National = Berhaltnife "fe, burch Gefete und Bertrage beschütt fenn "werden."

Der Minister suchte die Bemerkungen zu schwächen, die man in Ansehung Hannovers gesmacht hatte, und sezte eine besondre Distinction fest, zwischen dem Character des Konigs von Groß-Britannien und des Churfürsten von hans nover.

Local = Umftande und eine nabe Gefahr Bunten einen Frieden fur bas Churfarftenthum morbmendig machen, ju eben der Beit, wenn es Die Politit von Gros. Britannien forderte, den Rrieg fortzuseten. Um bies Argument zu unterflugen, marf er die Frage auf: Gefest der Churfurft fienge, bem Rath feiner beutschen Mini: " fer ju foige, einen Rrieg an, murben benn bie - Brittifchen Minister genbthigt fenn, ein Bleiches gu thun? - Uebrigens ftimme er ber Opposition vollkommen bey, daß ein Rrieg wegen Dennuns gen ungerecht fen, wenn anders biefe Dennungen der Regierung andrer Lander nicht nachtheis lig maren; dies fey aber nicht ber Sall mit ben Frangofen gemefen; benn fie batten fich bemuht, ihre politische Lehre mit eben ber Intolerang wie Die Inquisition zu propagiren, daber man fic ihnen mit Macht hatte widerfegen muffen.

Auffer der langen Rechtfertigungs-Rede des Ministers Pitt sprach noch der Kriegs : Minister Bindham einiges zur Vertheidigung der Regies rung, deren Anhänger, in Betreff der Echo-Addresse, am ersten Tage durch 240 Stimmen ges gen 59 alle Verbesserungen und Zusätze verwarssen. Die Debatten wurden abgekürzt, durch

die obengebachte Bothschaft der Pairs in Vetreff, einer Conferenz. Der Minister Dundas präsischere Genferenz. Der Minister Dundas präsischer ben derselben im Namen des Unterhauses; und auf seinen Bericht wurde auch die vorgesschlagene Mitleidss und Loyalitäts-Abresse an den König ohne Widerspruch genehmigt. — Man strit zwar noch ben der zweiten und dritten Botzlesung der Schos Abresse; allein dies waren blos Parlaments-Formalitäten, da der Ausgang des ersten Tages eigentlich alles bestimmte.

Im Oberhause hatte jener Borfall die Lords ausschluglich beschäftigt. Um folgenden Tage aber murde die Sigung auf gleiche Beife, wie im Unterhause angefangen. Der Graf von Mouns tedgecombe trug hier, wo 35 Paire versammelt waren, auf eine Adreffe an den Konig an. Rach feiner Schilberung war ber Krieg gar nicht in eis ner ungluflichen Lage. Obgleich Franfreich burch Holland verstärtt mare, fo fen dies ben dem Bufand der brittischen Marine doch wie nichts gu technen, und man tonne fagen, daß die Enge lander faft gar feinen Reind mehr gur Gee gu bes Fampfen batten. Un ben Rheinufern fen der Feind nur dann furchtbar gewesen, wenn er feis nen Wiberstand gefunden; (?) batte man aber fid

sich ihm widersett, so-ware er fast immer geschlasten worden; daher von dieser Seite jest nichts zu befürchten sen. In Italien ware die Ausstellung der Franzosen verhindert, und ihre Arzwee: geschlagen worden. Hiezu die Vernichtung des Handels der französischen Nation, der Ruin ihres Credits, und die Verächtlichkeit ihrer Asstylaten; alles dies mache zusammen eine solche Masse von Ungluk, daß die Franzosen keine Hofenung hätten, den Krieg noch lange sühren zu können; für das nächste Jahr bedürften sie dazu nicht weuiger als 1400 Millionen Pf. St. in Asstylaten.

Der Redner sagte: "Ein andrer Trostgrund "für uns ist, daß jenes abschenliche System, daß "einst ganz Europa den Untergang drohte, nuns "mehr seinem Ende nahe ist. Die neue Constis "tution der Franzosen ist auf viel bessere Grunds "sätz gebaut; deun durch sie ist das Eigenthum "wieder in Ausehn gekommen. Ich will jedoch "in Betress derselben nichts prophezenen; die Ero"sahrung wird darüber entscheiden; genug, daß "das alte System, das so viel Unglide erzeugte, "abgeschaft worden ist. Diese Betrachtungen "sind es, die Se. Majestat bewogen haben, vom "Thros

"Throne herab, seine Bereitwilligkeit zu erkla", ren, jezt mit der franzosischen Regierung auf
", annehmliche Bedingungen zu unterhandeln —
"——" Run kam der Lord auf den politischen Gemeinplaz, der aber hier der Hanptpunct war, daß man nehmlich um Frieden zu erlangen zume Kriege gerüstet seyn müßte; er gab deßhalb eis nen Wink, daß man alle Hülfsquellen der Nastion dazu anwenden müsse. Auch war der Redsner von Dankgefühl durchdrungen, daß der Kosnig an die Korntheurung gedacht, und diesen Punct dem Parlament empfohlen hätte. — Sein Antrag, der, nach der gewöhnlichen Form, die wörtliche Wiederhohlung der königlichen Rede war, wurde von Lord Walsingham unterstützt.

Der herzog von Bedford trat nun auf, und sprach zum ersten mahl im Parlament ges gen den alten abgeschmakten Gebrauch, die Rebe des Königs, oder eigentlich die Rebe der Minister papagepartig nachzulallen. Es sep der Würde des Parlaments anständiger, eine eigne Sprache zu führen. Er gieng nun die Rese de durch, und bemerkte, daß die Minister und ihre Anhänger seit dem Anfang des jesigen Kriegs beständig von der gänzlichen Unvermögenheit der Frans

Frangofen gefprochen batten, ben Rrieg langer Bu fuhren; ja foon im Jahr 1793 batten bie Minifter hier im Dberhause behauptet, baf bies fe Nation es nicht bren-Monat langer ausbale ten tounte; man habe indeß gefehn, daß nach bem Dauffe, daß die Affignaten der Frangofen gefallen waren, ihre Energie gestiegen sep. Die Morte vom Thron, die eine befferelage verfine Digen, habe er mit Erftaunen gefort. "Ich mung "fche febr zu erfahren, auf welche Grunde bie "Minifter fich ftuten, um eine fo falfche Bes hauptung zu magen. 3ch betrachte fie als ein "nen abgenugten, plumpen, fcandlichen Runft-"griff, Sie, Mylords! ju taufchen. Bas! Gie "ne Berbefferung unfrer Lage! Worin follen wir "fie fuchen? In dem Abgang unfrer Bundeges "noffen ? In unfret Schande ? In den Siegen "unfrer Feinde? Man fagt uns, bag bie Frau-"jofen nicht fabig gewesen find, Stalien zu über-"schwemmen. Ich erwartete in der That nicht, "dies bier als einen Triumph fur uns angeführt "ju boren. Wenn wir uns über alles bas freus "en follen, was nicht geschieht, obgleich es "moglicherweife ju unferm Nachtheil geschehen "tonnte, femuß wirklich unfre Freude fehr leiche ,,34

,, ju erzeugen fenn. 3ch hoffe nun auch nachs "Rens zu boren; daß wir uns freuen follen, "weil wir noch als Ration existiren. in ber Rebe, daß bie Siege unfrer Zeinde und bie Bortheile, Die ihnen die Separatfriedensa ,, Tractaten verschaft haben, ben weitem nicht bie mit ber Fortsetzung bes Kriege bestehenden "Nebel aufwiegen tonnen. Ich glaube es; auch "bin ich fein Gachmaltet ber Rriege:" Die wers "ben die glanzenoften Siege hintereinander, oh ine eine einzige Rieberlage, bas Elenb gut ma-"den, bas ber Krieg verurfacht! Ich fimme baher biefem Theil ber toniglichen Rebeiben. "Wenn dies aber ber Sall felbft mit ber fiegen= ben Parthen ift, was foll ich benn gu unfrer "Lage fagen? Wir haben teine Siege auf bem "feften Lande von Europa anguführen, im Be-"gentheil aber viele Miederlagen; wir haben mans "nigfaltigen Berluft erlitten, und find von uns Jern Allierten verlaffen worden. Dan fagt uns "ferner in der Rede, daß die Franzosen wogen "ihrer groffen Berlegenheit Frieden munichen. "Thun fie es, wie ich nicht zweifle, was muß "benn bas brittifche Bolf munichen, bas unter ,allen Uebeln fcmachtet, die bie: Thorheit. is "die "die Tollheit der Minister, auf baffelbe nur has "ben hauffen tonnen."

Der Redner behauptete, daß immer bie Grunde der Minifter, nicht mit der Regierung in Frantreich unterhandeln ju tonnen, feichte ges wefen maren, und felbft jegt gaben fie es abers male ju verfteben, als ob die Frangofen unfas hig maren, Tractaten zu halten. Dies fen las derlich. "haben fie nicht mit America ihre Tras "ctaten gehalten? Saben fie es nicht mit Preule "fen, mit Spanien und andern Dachten ges "than? Saben fie nicht die Reutralitat mit mebe "rern Machten genau beobachtet? - Unmibere "fprechlich haben fie dies gethan, und auch mis ,,uns wurden fie ein gleiches thun, wenn unfre "Dinifter mit einem gewiffen frangbfifchen Ab-"geordneten , ber vor einiger Beit bier mar , eine "Unterhandlung angefangen hatten. Die Minio "fter aber bestehen auf die Fortsetzung des Kriegs, ,, und wenn Gie , Mylords! ihnen jest feinen "Einhalt thun, fo wird der Buftand Englands "bald schrecklich werden. Schon ift bas Elend ,,fo groß und verwidelt, daß ich ganze Stunden "ju beffen Aufftellung brauchen murbe."

Der herzog machte nun eine turge Schilde

rung von bem legten Feldjug. "Belche Soffs .. nungen batte man von ber Expedition auf bem "frangbfifchen Ruften! Dan fagte uns, bag bie "Bolfsstimmung in Franfreich so mare, daß es "nur der Landung eines Pringen brauchte, um "taufende von Frangofen gu feinen Sahnen gu "versammeln. Go toll (mad) der Plan auch "war, fo war die Ausführung deffelben boch noch "toller. Ran trommelte allenthalben Emigrirte "ausammen, und bffnete felbft bie Gefangniffe; "benn fcon ber Rame Frangofe mar bingeis "dend; um ihre Gefinnungen befummerte man "fich nicht. Diefe hier mighandelten Menfchen, "ergriffen gerne ben Vorwand in ihr Baterland "zurufzufehren, und nun war das Resultat fo, .. wie es ein jeber Mann von Ginficht erwarten "mußte. Biele madere Menfchen murben auf-"geopfert, und eine ungeheure Menge Munition, "Rriegegerathichaften und Proviant gieng vers "lohren; und alles bies zu einer Zeit, da die "Armeen in unferm Baterlande entweder Suus "gere ftarben, ober von ben Allmofen ber Reis "den ihre precare Erifteng friften mußten." Betreff von Beftindien glaubte ber Bergog nicht, daß ein Pair, die Sand aufs Sers gelegt, sagen fonne.

Binne, daß die Sachen dort für England beffer ftunden, als im Anfange bes Rriege. . Man . habe ben Rern ber brittischen Truppen nach ben Infeln gefchitt, allein fie hatten bort einen rafts lofen Feind, ein ungefundes Clima und Seuchen, gu befampfen. Auch fahe er nicht ein, mas bie fonigliche Empfehlung wegen der Kornpreise fruchten follte; bas Parlament konne biebei nichts thun; nur ein Mittelefen abrig, bent groffen Uebel abzuhelfen, und bies ware bas Ende bes Rriege, ber bas Uebel veranlagt bata "Was ift also unfre Lage ?" Wir find von "unfern Bundegenoffen verlaffen worden, ,wir burch groffe Subfibien am Bunde gefeffelt "glaubten; wir haben mit einem Feinde gu ftreis "ten, ber die Rriege-Strapagen beffer aussteben "fann, wie wir. Siegn der Drofpece einer Suns "gerenoth, und babei bas traurige Schiffat, "von einer verderbten, befpotifchen und babet "aufferft ichwachen Abminiftration regiert gu "werden, die ans Mannern gufammengefegt ift, "gleich unfahig bas mahre Intereffe ber Nation Z,, zu ertennen, als ihren eignen Character gu bers "theibigen. Das Parlament mnß Energie zeis "gen, ober England ift verloren. Darum ges Britt. Unnal, Irten %. - "braus

"brauchen Sie nicht, Mylorda! das Borrecht,
"das Ihnen durch Ihre Vorfahren überliefert
"worden ist? Sagen Sie dem Monarchen die
"Bahrheit! Reissen Sie den Schleper ab, den
"die Minister vor seine Augen gehangen haben.
"— Weun aber das Oberhaus wiedes durch
"das einfältige Geschren über Jacobinisch a
"Grundsäte in Schlaf gewiegt wird, oder,
"wergessen sollte, dann, ja dann in der That
"sist es um dies einst so blühende, so glukliche
"Land geschen! und — — ich mag die
"Bolgen nicht beschreiben. Das Gemählde würs
"de zu schauberhaft seyn. — Ich lasse den Bors
"dang fallen."

Der Minister, Lord Grenville, beantworte te bas Gesagte in einer langen Rede \*). Er sage te, bes herzogs von Bebford Anfinnen gienge babin: "Die Diener Gr. Majestät aufzufors, bern, ben Franzosen jest eine Unterhandlung

<sup>&</sup>quot;) Man bittet die Lefer, die hier von dem Minister Grenville, und im Unterhause von dem Mis nister hitt geführte hohe Sprache in Betreff bes Untrags einer Friedensunterhandlung mit ihren nachberigen Schritten zu verzleichen.

"angutragen, ober mit andern Borten: jugleich "ihre Ehre und das Intereffe ihres Baterlandes "ju berechnen, und beides ju Frankreichs guffen Much er behauptete, daß ber 34s "zu legen." fand ber Dinge fur England beffer geworden fen, wobei er fich auf die Bortheile der Raifers lichen am Rhein, und auf die Superioritat ber brittifchen Geemacht auf allen Meeren bezog : eine Uebermacht, die feit bem legtern Jahre fich entscheidender als je in irgend einer Periode ber englischen Geschichte gezeigt hatte. Siezu fame Die gangliche Bernichtung bes frangbfifchen Bans bels, und nach dem erstannlichen Fall ber Als fignaten, ber totale Mangel aller Sulfsquellen ber Frangolen, mabrend England, immer noch im Befig groffer Gulfemittel, den Rrieg ertras gen konnte. "Die Feinde verlieffen fich bisber einzig und allein auf ihre Mffignaten; biefen "Papieren ift die frangbfifche Revolution ihren "Erfolg foulbig, und mit ihrem Untergang muß ,,auch bas gange Spftem jener Revolution dabin Rerben. Auf dies Ziel lauffen fie jest mit ale "ler Dacht los. Wer fann es alfo laugnen. "baß feit bem legtern Jahre Frankreichs Lage "fich fehr wesentlich verschlimmert habe?" Der Minis D 2 .

Minister bemerkte, daß Manner von allen Pars theben und von den am meiften entgegengefesten politischen Meynungen in Frankreich dies einges ffunden: ,,3ch will hier einen Mann nennen, ben Lich imgerne als Authoritat in irgend einer andern "Sache auführen murbe, der aber in Betreff "frangbfischer Finang= Angelegenheiten von groß "fem Gewicht ift. Dies ift der General Montesquion, ohnstreitig ein Mann von Talenten, ber, wo nicht der Projectant des Papiergeldes, boch im Unfang beffen eifriger Beforderer mar, Jund nun, nach feiner Ruffunft nach Frants , reich , feine Erfindungstraft anftrengt , um ge-,gen die Uebel und Gefahren, die eine unbe-"granzte Ausdehnung jenes Syftems erzeugt bat, "Sulfemittel aufzusuchen; aber auch er felbit ... verzweifelt am Erfolg. Und Gie, Muloros! "follten Die Sache in einem mildern Lichte be-,trachten, ale biefer hierinn fehr competente "Richter?" Lord Grenville folgerte aus allem diefem, daß die Regierung in Frankreich unfehle bar ihrem Ende nabe fen, und daß mit einer folden zu unterhandeln, teine Friedenss Sichers heit erzeugen tonne. Niemand wußte, wie die neugntretenbe Gefeggebung gefinnt fenn murbe; alles

fer in Paris in Gahrung; wollte man einen Ge .fandten dabin ichiden, fo durfte er die Straffen der Stadt voller Blutftrome finden, und viele leicht wurde es auf den Ausgang eines Gefechts aufommen, ob er den Convent, die Ausschufs fe, ober die Bifeger vom frangbfifchen Theater, als Regierer bes Staats anerfennen mußte. Der Rath des herzogs von Bedford fen daber fo uns politisch, ale ehrwidrig. Bulegt rechtfertigte er noch ben Unfall bei Quiberon, und fchob alle Schuld auf die Berratherei der in England ans geworbenen Emigrirten, fur deren Betragen Die Minifter nicht verantwortlich fepn fonuten. verficherte feine groffe Reigung gum Frieden fobald nur fchiffiche Bedingungen angeboten milrben.

Der alte Marquis von Lansdown, bestent tiefer Blik und groffe Staatskenutuise ihn von jeher zu einem furchtbaren Opponenten der Absministration machten, grief jezt die Minister au, und berief sich auf alle seine politische Propheszenungen, die leider in Betreff des geschändeten brittischen Namens, der Gesahr Deutschlands, und dem Berlust Hollands, eingetroffen wären. Die Erläuterungen des Staats. Secretairs über

Die verbesserte Lage ber Dinge hatten ihn amufirt; in ber That fen es luftig, blos bese halb von glutlich en Borfallen fprechen zu bos 'ren, weil nicht alles befurchtete Unglut ohne Muenahme erfolgt mare. "Die Frangofen haben "fich in den Befig von Luxemburg, Duffeldorf und "Mannheim gefest; bie meiften unfrer Bundes "genoffen haben mit Frankreich Friede gemacht; "felbst unfer getreuer Miirter, ber Landgraf von "Deffen, hatte taum feine feit dreiffig Jahren "rutftandige Subfidien erhalten, beren Bezahlung "man immer berweigert hatte, fo fcbloß er Frie-"be mit bem gemeinschaftlichen Zeinde. "Thatfachen biefer Art mochte ich wohl ben eb-"len Secretair fragen: Bie viel Jahre er wohl "glaube, bag England noch folde Berbeffes "rungen auchalten tonne? - Die Minifter fas "gen und, baß Franfreich bes Rriegs überbruf-"fig ift, und fehnlich ben Frieden munfcht. Gut! 36 will bafur ihr Wort annehmen; warum zerscheinen fie benn nicht mit ber Friedens:Bots fcaft? Die guten Ereigniffe, worauf fie einen "fo groffen Werth legen, geben ihnen bagu eine "sehr gunstige Gelegenheit, die nicht sobald wies "der tommen burfte. Mur baburch fann bas "deutsche

"beutsche Reich gerettet werben. Man bedens "te, daß bie Frangofen immer noch im Befig "bes linten Rheinufers find; noch mehr, bas "fie auf ber rechten Seite bes Rheins fortbam "rend festen guß haben. "Der Ronig von Preuß "fen, ber Teind bes beutschen Reichs, wird bie "fen Aufschub der Unterhandlung und die Drangs fale eines neuen Feldzugs bennzen, um die "Reicheftande zu trennen, und feine Bergroffe "rungesplane auszuführen. Gin ebler Lord, "ber mir jest in der Rabe ift, (Abmiral Some) "trogte im Sahr 1782 ben Flotten Frantreichs "und Spaniens auf eine aufferordentliche Beife, "bie Englands Rrafte bewies. Diefer Augens "blit wurde gur Unterhandlung benugt, und es "mabrte nicht lange, fo horte man aus bem "Munde bes Khnigs jene Rebe, bie noch bis "auf die fpate Nachwelt ein ehrenvolles Blat in ben brittifchen Jahrbuchern ausfüllen wirb. "Den Antheil, den ich damahle an biefer Beges "benheit genommen habe, murde ich nicht fur "alle Schätze ber Erbe verlieren.":

Der Redner fagte ferner, er mußte nicht, ob die Minister bes Adnigs in Betreff hannes vers zu Rathe gezogen worden waren, das sich Da

fo weife betragen , und fur feine Sicherheit ge forgt hatte; wenn fie aber ernftlich den Frieden wuluschten, fo mare es nicht übel, wenn fie' bas Gefchaft, fur England ben Frieden gu unterhandeln, dem Churfurften von Sannover übers trugen. Es fchien , daß die Minister die frango: fischen Finangen gut ftubirt batten; er hoffe. baß fie ein Gleiches mit ben Englischen gethan; benn allerdings hatten jene ihre Granzen, Die Englischen aber nicht weniger; und in Betreff Diefer zeige fich ein fehr beunruhigendes Symp-Die Binfen der national-Echuld murben nicht bezahlt, imb auch die Taxen:Gelber maren Defto erftammter fen nicht vollig eingegangen. er von den ungeheuren Summen gu boren , die Die Minister gu Ruftungen nach Westindien ohne Einficht und Klagheit verschwendeten. Er muß= te noch nicht gewiß, ob für die Befchutung felbft Der wichtigften Infel in jenem Welttheil, eine Abfenbung von Landfoldaten eine weife Daas= totel fon ; Denn die Franzosen wurden immer auch Truppen bubin schicken, und jederzeit ben Citalambernan Mannfchaft überlegen fenn; auch butfe matt auf feine Eroberungen in Beftindien rechnen, um folite beim Frieben allenfalls auss zutau=

gnennichen; beögleichen fen an die Burutgabe wur Belgien gar nicht zu benken. "Ich behanpe "te', daß ber tiefe Fall ber Affignaten nicht im "geringsten bie Anstrengungen der Franzosen "fch wachen wirb. Der edle Staats Secretgie ,,icheint das Softem anzunehmen, daß Reichs "thaimer die Geimen bes Relege find. 3ch bins Lucaen bin' mit vielen andem ber Mennung. "biff Golbaten bagu noch mefentlicher, wie 5, Gelo find. 3ch zweifle, baß er ben Livius "über biefe Materie gelefen hat, ber jum Rriege Beren andere Erforderniffe anführt: Tauppeni "Befehlehaber und Festingen. Die allen brenen "find die Franzosen mohl verfehn. . Es ist jung "mbalich, die Sulfkomellen einer revolutionaren "Regierung zu berechnen, obwohl dies bei allen "anbern Regierungen gefcheben fann. ... Bulege ffirmmte ber Darquis gang für den Antrag bes Bergogs von Bedford.

Der Graf von Darnlen, ber herzog von Grafton und der Graf von Lauderdale ausserten ahnliche Gesinnungen über den Zustand des Reichs, über die schlechten politischen Ausliche ten, und über die Nothwendigkeit eines schleus nigen Friedens. Besonders war der lestere sebs bitter

bitter gegen ben Dinifter Grenville; er erimers te ihn an feine vorjährigen Berfprechungen, und an die Lobreden, die er auf die Treue und Bebarrlichkeit von Bunbegenoffen gehalten batte, Die nun faft alle vom Bunde abgegangen maren. Er lenguete bie von bem Minifter als beifpiellos in biefem Rriege bezeichnete Superioritat ber brittifchen Marine, und erinnerte an die erfte Bhnigliche Rede bei der Thronbesteigung bes jetis den Monarchen, im Jahr 1761, wo der Ronig ber Nation melbete, baß ber Eleine Ueberreft ber frangbfifchen Alotte ben gangen Commer burch in ben Safen Frankreichs blotirt worden mare. Dies fen bei weitem nicht ber gall jest, ba bie nur gering beschütte brittifde Schiffarth von jes mer Superioritat feinen Rugen goge, und beftandig groffen Gefahren ausgesezt mare, wovon die Unfalle ber beiben reichen, von ben Frangofen geplunderten Retour . Flotten aus bem mittels Kanbischen Meer und aus Jamaica neuerlich Bes weise gegeben hatten. Er behauptete, baf bie Minifier fur ben elenben Ausgang ber Expedis tion an ben Ruften Frantreichs verantwortlich traren, ba fie, gegen alle Borftellungen eins fichtevoller Personen, einem bocht unfabigen Manne

Manne bas Commando übertragen, und babei auch gur Beit eines beumrnhigenden Mangels, im Lande felbft, ungeheure Quantitaten Lebensmittel feiner Billführ aberlaffen hatten. "Minister haben Corfica eine neue Conftitution gegeben. Man hat folde als eine Berbefferung "bes brittifchen Mufters bis jum himmel erhos "ben . um fo mehr , ba fo mannigfaltige Genies "ihre erfte Concoction gubereitet batten. ... fam fie gu Stande? Sonderbar genna! Brits atifche Minifter, ber Pabft und ein Cardinal .. formten fie; fodann murbe folche von einem "Presbyterianifden Statthalter und einem bis "ichbflichen Staats-Secretair in Ausubung ge-"bracht. Und in welchem Buftande befindet fich Lient dies eroberte Land? Man lese Die lente "Proclamation bes Bice-Ronigs Gir Gilbert El-"liot, und man wird aberzeugt werben, daß in "teinem Theil ber frangbfifchen Republit mehr "Berwirrung berricht, als in unferm theuren Ronigreich Corfica. - Ich murde auf die Forts ,,fetjung bes Rriegs groffes Bertrauen fetjen, "wenn wir die frangbfifche Nation überreben tonns "ten, unfre Minifter gu ihren neuern Directoren "anzunehmen. Bas tonnen wir aber bier von "Måne "Reidenschaften so fehr beherrseht werden, das "Leidenschaften so fehr beherrseht werden, das "sie unmöglich Ausmerksamkeit auf die Nation, nal-Augelegenheiten haben konnen. Einige von "ihnen kamen, ihrem eignen Geständnis zu folge, bloß beswegen zur Administration, und "auf Pristok Freunde im Parkament ein wach, sames Auge zu haben; wie hatten sie also Zeit, "ihre andre Pflichten zu erfüllen. Ich bin übers "zeugt, wenn sie ihr eigen Herz fragten, so würz "de nicht ein einziger von ihnen fagen konnen, "er habe seiner Pflicht gegen sein Vaterland ein "Genüge gethan."

Der Marine-Minister, Graf Spencer, verstheibigte sich und seine Collegen, und ausserte seinen großen Wunsch nach dem Frieden, nur müßte dabei nicht die Würde der Nation ausgesopfert werden. Dies warde geschehn, wenn man den Borschlag des Herzogs von Bedsord aus nahme, der blos die Ruhe Englands, aber nicht die geringste Schadloshaltung zum Gegenstand hatte. "Immer sind brietische Minister bei Kriez, "gen auf eine Entschädigung für die Kriegosoffen "bedacht gewesen; und folglich wird auch iest "das Bolk dergleichen von ihnen erwarten. Wie

"aber konnten fie auf Entschädigung bestehn, "wenn das Parlament fich unbedingt für den "Frieden erklaren follte ?" Der Graf vertheidig= te feine Marine-Administration, und schob alle ungluttichen Ereigniffe jur Gee auf ben Bufall, ber auch feinen Antheil an den Greueln bei Quis beron haben mußte. Ueber die perfonlichen Gie genschaften bes Grafen von Puisave wollte er nicht entscheiben, benn er habe ihn nur einmahl gefehn; allein er bath die Lords zu bemerken, daß dieser Mann un der Spige einer groffen an ber Wiederherftellung ber Monarchie in grants reich arbeitenden Parthei geftanden, und baff er von ihr groffen Beiftand erwartet habe; daß alle Communication mit Frankreich durch ihn gegans agen fen; daß ohne ihn ber Profpect eines guten Erfolas in ber Benbee weit geringer, und bie Dittel gur Bereinigung fcmieriger gewesen maren. Es fen mahr, daß viele Ungluflichen bei fener Expedition umgekommen maren, bies fen aber andern Urfachen zuzuschreiben. -

Roch wurden die Minister von dem Mars quis von Townsend, dem Lord Hawkesbury und bem Grostanzler unterflugt. Gegen diefen lege tern richtete sodann den Bergog von Norfolt seine

Rede

Mede, und erinnerte ihn: "daß die franzbfische "Revolution ihren Ursprung nicht im Bolke, "sondern in der Regierung gehabt, die durch "Ausschweifung und Verschwendungen das Elend "herbeigezogen habe, welches allen Regierungen "zur Warnung dienen mußte."— Der Herzog von Bedford nahm endlich selbst seinen Antrag zurüf, und die Adresse an den Konig wurde, dem ursprünglichen Entwurf gemäß, ohne Stims mensammlen bewilligt.

Der Minister Vitt machte einige Tage nachs ber ben Antrag gu einem Gefeg, wodurch Das Startemachen von Baizenmehl auf eine gemiffe Beit verboten, und die bisher bestandenen Sins berniffe eines frenen Rorn-Transports in Ence land gehoben werben follten. Er fclug vor, vermischte Brodarten einzuführen, und fie burch ein Gefeg gu fanctioniren ; babei anticipirte er ben Einwurf, daß er das Brantemeinbreunen nicht an fcmalern bachte. Diefer Artifel fen eine bes tradtliche Revenue fur ben National = Schag, und mit der Nahrung der untern Bolkeklaffen febr genan verbunden, baber man nicht rafc Dabei verfahren tounte. Seinem Borfchlag ge maß follte ein gewählter Ausschuß die Ursachen des

bes jetzigen hoben Korupreises untersuchen, und bie Mittel aussindig machen, bem Uebel abzwehelfen.

Mr. For gab hier einen neuen Beweiß, das bei ihm unbedingter Widerspruch gegen die Maaso regeln ber Abministration nicht Spftem fen. lobte die Borichlage des Minifters, und fchrante te fich auf allgemeine Bemerkungen ein. Es fep nicht genug, bei Berfertigung eines gemischten Brods barauf ju feben, bag es gefund und fomathaft fen, es mußte auch nabrhaft fenn , fonft mare burch bie Ersparnif nichts ge-Die Qualitat fen bier entscheibend. benn wenn ber Jufag jum Baigen nicht fo nahrbaft fen, als bas Abgenommene, fo mußte dies fer Abgang, ale Erfag ber verminderten Rraft, burd anbre Nahrungsmittel wieber gut gemacht merden. Er rieth bem Saufe, auf bie Natur und Urfachen bes Mangels feine Aufmerts famfeit ju richten, ba nicht eine Berminberung ber Natur-Producte, fondern vorzüglich ber Rrieg Diefen Mangel erzeugt habe; mare bier allein pom Baigen die Rede, fo tonnte man es auf Die Natur fcbieben, allein auch bas Fleisch und andere Sauptbedurfniffe bes Lebens maren übere aus

aus theuer, und beren Preise stunden mit dem Rohn der Tagarbeiter in keinem Berhaltniß, so daß jezt ein Mensch, der den ganzen Tag steife sig gewesen, sich dennoch nicht ernahren kounte, und gezwungen ware, Mumosen anzunehmen.

Der Minister Ditt erklarte daber, daß ibm biefe Uebereinstimmung mit Mr. For in fast als Ten Puncten die hochfte Bufriedenheit gabe; auch wolle er einraumen, baß der Krieg eine mitwurs fende Urfache des Mangels fen, nicht aber Engs lands Rrieg allein, fondern der Rriegestand von gang Europa, welchen zu verhindern nicht in ber Macht der brittischen Nation gestanden hatte. Selbst bie zunehmenden Reichthumer bes Landes gehorten zu den Urfachen der Thenerung, da der baraus entstandene Luxus fich über alle Poliss Flaffen verbreitet habe; dies fen in einem folchen Grade gefchehn, daß der vervolltommnete Aders ban bamit nicht habe Schritt halten fonnen. nach mehrern Bemerkungen von Mr. Suffen, Mr. Curven , Gir John Ginclair , General Smith, und andern, murbe eine Bill beschlofe fen , Imo. um die in Betreff des Brote beffeben= den Gefete ju andern; 2do. bas Sabriciren ber Starte von Baigen oder fonftigen Lebensmitteln

zu verhindern, dagegen die Einfuhr = Abgaben von Starfe zu vermindern; 3tio. das Diftilliren von Baizen, Malz und andern Kornarten eins zuschräufen; 4to. die Hemmung des freven Korns Transports im Lande selbst zu verhindern.

Am folgenden Tage wurden eine Menge Staatspapiere, worunter die Tractaten waren, die England mit Rußland, mit dem Kaiser und mit den amerikanischen Staaten geschlossen hatzte, desgleichen die zwei leztern Proclamationen dem Unterhause vorgelegt; worauf denn Lord Arzden im Namen des Ausschuffes den Antrag that, zum Seedienst für das Jahr 1796, 110,000 Seez leute mit Junbegriff von 18000 Marine: Soldasten, zu bewilligen.

Diefer Antrag fand zwar keinen Widers fpruch, allein Mr. M. Robinson machte Bemers kungen über die groffe Sterblichkeit der Soldaten in Westindien, wovon eine Hauptursache allgemein den elenden Anstalten bei ihrem Transport zugeschrieben würde; diese Anstalten dauerten noch unverbessert fort; sie wurden dadurch haufsfenweise sehr krank und sanken ins Grab. Er wünschte die Sache untersucht zu sehen.

Der Minister Dundag leugnete die Bahre Britt. Annal, 171ce B. E heit

Beit dieses Umftandes, und bezog fich auf ein Schreiben des Dberbefehlshabets in Beftindien. bas er zwar nicht bei fich habe, allein bennoch aus bem Gebachtniß hier eine Stelle anfahren wolle: "Man hat sowohl bei ben franken, als "bei ben gefunden Goldaten zu ihrer Pflege wes der Mube noch Roften gespart." Mr. Dundas behauptete daher die Falschheit jener Beschuldis gung. Mr. Robinfon hingegen beftand barauf, es fen Bahrheit; und erklarte, daß er nie eine Mustunft folder Art von einem Minister forbern wurde, die fich naturlich nie eine Nachläßigkeit, wenn gleich noch fo augenscheinlich, ju Schuls ben tommen lieffen. - Der Untrag wegen ber 110,000 Seeleute wurde nun bewilligt.

Die Thatlichkeiten des Pobels gegen den Kbnig brachten die Minister zu den strengsten Maasregelu. Lord Grenville kundigte diese am Sten November im Oberhause an. Nach einem Eingange, worinn er die Nothweitligkeit zeigte, Anstalten zu treffen, um den verrätherischen Bemühungen entgegen zu arbeiten, die bereits die Monarchie bedrohet, und das Leben des Konigs in Gesahr geset hatten, schlug er eine Bill vor, tebellische Versammlungen zu unterdrücken, und die

Die Berbreitung aufrahrerifder Schriften gur bemmen.

Diefe Bill, die alle Patrioten in England mit Behmuth erfullte, erzeugte in beiben Saus fern fo aufferordentliche Debatten, ale man feit vielen Sahren nicht erlebt hatte. Rord Laubers dale fprach zuerft bagegen, und behauptete, bag wenn biefe Bill ein Gefes mirbe, alle Freibeis ten und Borrechte der Englander babin maren, und daß in Frankreich vor der Revolution nichts mehr bespotisch gewesen, als biefe Teffeln, bie man jest frenen Britten anlegen wollte. Bergog von Bebford aufferte fich noch heftiger gleich bei ber erften Borlefung, verlangte vor als der Erbrterung ben Drud der Bill gur Prufung bes Innhalts, und fagte: "Ich hoffe, daß bas "brittifche Bolt, mabrend es noch in feiner "Macht ift, Busammenfunfte gu halten, fich "versammlen, und bei biefem Angrif auf feine "Freiheit, feine Gefinnungen auf eine fo ents "fchiebene Beise zeigen wird, daß Sie, Mp-.,lords! es rathfam finden durften, alle fernern "Proceduren in diefer Sache einzuftellen." -Die Minifter geftatteten ben Druck ber Bill.

Diefer Umftand, ber ben Gesegebern Zeit E 2 gab,

ab, über ben Junhalt nachzudenten und Depe nungen barüber ju boren, veranlagte viele, bie fonft felten fprachen, jest mit ihren Bemertungen aufzutreten, die jedoch nicht die Grundfage nnb Biefungen ber Bill, fondern nur Rebenfachen. inriftifche Rleinigfeiten und Beftimmungen in ber Art ber Musführung betraffen. Bon biefer Art maren die Meufferungen bes Grostanglers, Lord Loughborough, des Dberrichters, Lord Res noon, bes Bergogs von Leebs und anderer. Der Ex-Grosfaugler, Lord Thurlow, ber bem Ronis ge febr ergeben war, fprach mit leidenschaftlis cher Theilnahme von feiner erlittenen Digbande Inng, dagegen aber verwarf er die Bill, weil Daburch die ohnehin ftrengen Criminal : Gefete 'noch mehr erweitert werden murben. "ichwer, mit logischer Genauigkeit bie Borte "Regierung und Confticution gu befiniren; aber nach bem Junhalt ber Bill fehr leicht, "jemand als einen Reind ber Landesverfaffung "vor Gericht zu bringen, blos barum, weil er .,, Migbrauche, die in die Sinne fallen, nicht lo-"ben will. Es ift alfo ein groffes Berbrechen gu "fagen: es fen ein Difbrauch, wenn der Be-"figer von zwanzig Ader Land, bas am Sugel ..DID

"Dlo Carum liegt , zwei Reprafentanten ins "Parlament schift? Ich bin vollig überzeugt "baß die beftehenden Gefete gur Beftrafung fole "der Berbrechen vollfommen hinreichen, une "derentwillen man jezt Zmanggesetze machen "will. Die wird man ben vorhabenden 3med "daburch erreichen. Es ift meine fefte Deus "nung, und fie wird durch bas Statutenbuch "bestättigt, daß strenge Eriminal. Gesete mie "die Sicherheit eines Fürften und die Erhaltung "einer Conftitution beforbern. Der Grab der "Strafe muß mit ber Groffe bes Berbrecheus "im genauen Gleichgewicht fteben. , Bas mirb "die Folge dieser Strenge senn? Die Jury wird "ihren Eib verlegen und bas Gefeg verachten; "um nicht einen Menfchen, vielleicht einen Saus-"nater, wegen einer febr geringfugigen Sanbe "lung auf sieben Jahre nach Botany Ban zu fen-"ben, wird fie ihn lossprechen. Und was foll .. "ich ju der Claufel in ber Bill fagen, wodurch . "die Dacht ber gerichtlichen Berfolgung gang "ber Discretion ber Minifter überlaffen wird? "Ich glaube gwar nicht, baß bie jegige Admis "niftration von einer folden verliehenen Authos "ritat einen üblen Gebrauch machen murbe, € 3 ..abee

aber wer burgt für die Gefahr, daß es funfe

Sobald Lord Thurlow feine Rede geendigt batte, entfernte er fich, wahrscheinlich in ber Bewiffheit, daß fie im Oberhause nichts fruche ten murbe. Die Gegner benuzten Diese Entfers nung eines Mannes, ber als Grostangler ges wußt hatte, Refpect einzufibffen, und noch jest ein furchtbarer Biberfacher war, um feine 21re gumente zu verspotten. Dies thaten besonders. ber Minister Grenville, der Grostangler und ber Bischof von Rochester, welcher leztere in feinem Sifer folgende Borte fagte, die nicht auf die Erde fielen. Ach weiß in der That nicht, was bie Daffe bes Bolts in irgend einem Lande mit ben Gefegen anders zu thun hat, ale ibe inen au gehorchen." Diefe fonderbare Meufferung veranlaßte den Berzog von Bedford ben Brafaten zu belehren, (Er fagte: I beg leave to inform the noble Prælate) daß das Recht des Bolts Ach ju versammien , und über bie Gesete an bis Teutiren, gur Characteriftit der brittifchen Conftis tution gehorte, ja daß es ein wesentlicher Theil Berfelben fey, und bag bie Bernichtung biefes Rechts eben fo viel mare, als das grofte Bolls . werf

wert ber fo gepriesenen Staatsverfassung zu zerfibren. — Man stimmte endlich; ba sich benn, nachdem mehrere Lords weggegangen waren, an diesem ersten Tage ber Erbrterung, im Oberhaus fe zur Behauptung ber Boltsrechte, nur drep Stimmen gegen 45 fanden.

Im Unterhaufe war auch gleich anfangs der Greit über biefe Bill nicht minder aufferorbentlich; um fo mehr, ba fie am 12ten Novems ber ohne vorhergegangene Notiz ben Reprafen-Ranten vorgelegt wurde. Die Minifter batten an diefer Gile ihre guten Grunde, ba ihnen bie Bolfeversammlungen \*) groffe Corge machten. :Es entstand daher wegen ber Gile ein gewaltis aes Murren. Lord 2B. Ruffel brang auf einen Unfichub, und fagte, er habe nicht an bie Dbas 'lichkeit geglaubt, daß ein Minister fich erfah: nen wurde, ohne alle Notig eine Bill ins Parlament zu bringen, die die brittische Conftitution zu vernichten brobe : Diefer Antrag wurs be vom Mr. Gren, von bem General M'Leod . und von Dr. D. Robinson mit dem gröften Cis fer unterftugt, mobei ber legtere die Worte brauche .

E4 te

32. . . . .

<sup>... ?)</sup> Britt. Annalen. B. 15.

te: "Wenn die Minister sest entschlossen sind, "diese Bills durchzusetzen, so erinnere man sich, "daß dem Bolf noch ein leztes Hulfsmittel übrig "bleibt: — Es hat'in sich selbst Kraft!" Mit gleicher Heftigkeit sprachen Mr. Lambton, Mr. Curwen und Mr. Courtenay. Der leztere sagte: "Die Minister konnen wohl diese Bill durchs Pars, lament, aber nie durchs Land schmuglen. Gewiß "wird das Bolf nicht seinen Rechten entsagen, und "alles, was ihm theuer ist, der Discretion der "schwächsten, verächtlichsten und nichtswürdigsten "Udministration überlassen, die se England ges "schändet hat."

Die Minister überlieffen es ihren Anhangern auf diese und andre harte Ausfälle zu antworten. Dies that Mr. Cauning, der die strengssten Maasregeln der Regierung rechtfertigte, die Bolkoversammlungen auf den Feldern bei London mit den schwärzesten Farben schilderte, sich auf gewisse Handzettel berief, und endlich behaupstete, daß von jenen Reformations Männern die Lehre des Königsmordes diffentlich gepredigt, und nun davon, wie man gesehn, ein practisscher Bersuch gemacht worden sey.

Diefe so boshafte als vollig grundlofe Bes hauptung gegen Manuer, die fich mit mufters hafter

hafter Ordnung und Daffigung betragen hatten, feste Mr. Sheridan in Bewegung. Er verlangs te Beweise von diefer Berbindung, um eine fo abscheuliche Anklage ju rechtfertigen. "Die "bandzette von benen die Rebe ift, find maler "Scheinlich, so wie andre biefer Art, von ben "Spionen der Minifter geschrieben und vertheilt "worden; vielleicht auf ihren Befehl. 3a! 3ch "bin berechtigt ju fagen, bag bie Minifter burch "ihre schändlichen Wertzeuge oft folche Dinge "propagirt haben. Ich fage es bestimmt, weil "es por Gericht bewiesen worden ift. Sat "man nicht gehort, was Lynam, einer von je-"uen ehrlosen Angebern, im Tribunal der Dlds "Bailen ausgesagt hat? hat er nicht erklart, "daß ihm die Regierung fur alles, mas er ges "than, bezahlt babe? daß er verbunden gewesen "ware, gewiffe Berfammlungen zu besuchen, "und bort, um defto beffer fein Spionengewers "be ju verbergen, ansichmeiffende Reden ju hals "ten, und tolle Borichlage ju thun ")?" Dr. "Cheriban machte noch die auffallende Bemets fung, **E** 5

<sup>\*)</sup> Gerade der nämlichen Runfte bebieuten fich die tngenbhaften Rathgeber des unglätlichen Ende

Tung, daß vor wenig Tagen in ber koniglichen Rebe ber eingetretenen Bolferuhe gebacht wot-

ben ware, und nun behaupteten die Minifter auf einmal, daß bie Unruhen fo groß fenen, baß dadurch die aufferordentlichften 3manggefete

gerechtfertigt werden mußten.

Die Generale Smith und Tarleton, Dr. Barrifon , Mr. Staulen , Mr. Duncombe , und andre erklarten fich faft alle mit Beftigkeit gegen biese Bill, bie am nehmlichen Tage nur wes nig rebenbe Bertheibiger fant. Diefe waren Mr. Wilberforce, Mr. Barbfins Browne und Die Albermanner Lufbington und Anderson. Gie Schilderten bie Bill, nicht als ein Gefes, fonbem als ein temporares Reglement, und obwohl fie bie Ginfdrankungen als ber Freiheit nachtheilig gugaben, fo maren fie body ber Mennung, baß man etwas von berfelben auf eine furge Beit furs allgemeine Beste aufopfern muffe ..- Die anwesende Minister und Regierungs . Beamte fchwiegen, blos Mr. Dunbas fagte einige Bor-

mig XVI: Bertrand be Molleville und andre. Man lefe, mas biefer Er. Minifter bavon fagt.

Minerva October und November 1797.

be, weil es nur allein barauf ankam, ob die erste Lesung ber Bill jezt geschehn, ober verschos ben werden sollte. — Das erstre wurde mit 145 Stimmen gegen 32 genehmigt.

Mm 17ten Rovember tam biefe wichtige Sas. 'che ernftlich im Unterhause gur Sprache. General : Procurator war biesmal ber Borred: mer, ben die Minister fehr weislich bagu gemablt hatten. Er bemuhte fich. Die Nothwen: bigfeit jener groffen Maabregeln in einer langen: Andirten Rebe gu zeigen. Den Boltsverfamme Jungen mußte ein Enbe gemacht werben. Die geheiligte Sprechfreibeit, bies ber brittischen Constitution eigne Borrecht, ware auf eine fchandliche Urt gemißbraucht worden, baber alle mahren Freunde ihres Baterlandes bies Ditz tel gur Abftellung jenes Migbrauchs unterftus gen marben. Die Bill, beren Berfaffer bie beften Bewegungsgrunde gehabt hatten, mare bei weitem nicht fo ftrenge, ale fie fenn follte; benn fie verstattete jum Behuf ju machenber Borftel-Inngen und Bittidriften an die Regierung Boltes Bufammentunfte, nur mußten biefe gehbs rig regulirt, ber 3met berfelben vorher ben Dagiftrates Perfonen angezeigt worden, und die ſ. Urhes

Urbeber der Berfammlungen fur die Folgen vem antwortlich feyn. Burden ohne diefe vorlauffes gen Maasregeln bennoch Busammentunfte gehale ten, fo maren fie gefezwidrig, und tonnten burch Magistrate = Personen, eben so wie ein Boltes hanfe zerstreut werden, da ohnehin durch die bes ftebenden Gefete tumultuarifche Petitionen verboten maren. England fen bas einzige Land in ber Belt, wo ahnliche Bolkeversammlungen in Abwesenheit obrigfeitlicher Personen gehalten worden maren. Die frenesten Staaten, Die ie existirten, auch die Romische Republik im bochs ften Glang ihres Ruhms und ihrer Frepheit, hatte nie dem Bolt anders gestattet, fich ju bem fammein, als allein auf eine regelmäßige Art, und unter ber Aufficht obrigfeitlicher Perfonen. Die Erbrterung politischer Gegenstande in groffen Berfammlungen wurde nicht unterfagt, aber Diefe Freiheit mußte etwas eingeschrankt werden, fobald man fie durch falfche Borftellungen gu Ausführung gefährlicher Abfichten gebrauchen wollte; da es obnehin der menschlichen Ratur gemåß fen, Unwahrheiten und Trug immer ein williges Ohr ju leihen, besonders wenn diefe von den Rednern aufgestellten falfchen Ideen Bon

von Reformen und Staatsverbefferungen mit Musfichten von Geldvortheilen fur die Befordes · Ter verbunden maren. "Einer von den Grunds Laten, ber in ber Ausübung viel zu ber Angra "chie beitrug, die Frankreich verheerte, mar je-"ner, daß ein jeber, ber irgend etwas für ben "Staat that, ein jeder Municipal Beamter für "feine Dienste von ber Ration bezahlt werben Diesen Grundfag hat die brittische "Conftitution langft aufgegeben, und alle folche Dienfte ale unentgelblich verordnet; in Frants "reich fullte bies Spftem das gange Land mit "Agenten des Jacobiner = Clube, die bei ihrem "Eifer die Lehre ihrer Meifter ju propagiren, fo "febr ihre Privat = Bortheile fanden."

Der Redner behauptete, daß ben den Bers sammlungen das Petitioniren blos der Vorwand, aufrührerische Plane aber die Grundursache ges wesen sein, wobei er sich auf gewisse aufgefuns dene Briefe bezog. "Man wird vielleicht einz "werden; daß die Personeu, denen man solche "aufrührerische Absichten zuschreibt, in zu gerins "ger Anzahl sind, um so furchtbare Maasregelu "durchzusehen. Es ist wahr, und ich sage es "mit großer Freude, daß verhältnismäßig ihre

"Anzahl nur unbedeutend ift; aber bennoch fann "fie unendliches Unheil anrichten. Es ift eine "bewährte Maxime, daß alle Revolutionen burch Minoritaten geschehn. Giner von den ausge egeichnetften Mitgliedern der conftituirenden Ber ... fammlung in Frankreich (Undré) hat fehr riche "tig bemertt, daß der thatige, beharrfame Geift "einiger wenigen, immer über bie ruhige, uns "thatige Stimmung bes groffen Sauffens trium. "phiren muß. - Marum aber, fragt man. "find folche aufferorbentliche Maasregeln no "thig ? Ift die Regierung nicht beständig in we prigen Zeiten durch bie jest bestehenden Gefete gefchust worden? Ja! Es gefchahe in Peria "den ber Gefahr , baß bie Conftitution burch bie "Gefete vertheidigt wurde; aber die Manner, "mit benen wir es jest zu thun haben, geben "auf nichts geringeres aus, als Gefete und Con-"ftitution jugleich ju vernichten. Die Freunde "der Stuarte hatten blos eine Beranderung bes "Souverains gur Abficht; nun aber foll Freis "beit , Religion und Gigenthum umgefehrt mers "ben. Mus ben neulichen Staatsproceffen er-,bellet , daß eine reprafentative Regierung bie "Forderung ber correspondirenden Gefellichaft "ift.

"iff. Bei diesen Grumbsatzen verharren sie noch, "obgleich man es in Frankreich unmbglich ges "funden hat, eine Regierung auf ein allgemet "meines Stimmen System zu grunden. Die "Constitution von 1791, "die jene Lehre auem "kannte, bestegelte dadurch den Tod der Monara, chie, und das unglätliche Schiffal des Konigs "wurde unvermeidlich. Ist denn dies nicht eine "Ausforderung ans Parlament, alle Maasregelu "zu ergreisen, in diesem Lande die Einfährung "jener Lehre zu verhindern, deren Folgen Anara, chie, Verwirrung und Mord, sa der Umsturz "aller zum Bohl der Menschen geheiligten Eins"sichtungen und die Vernichtung alles moralis"schen Gefühls seyn würden?"

Mr. Eröfine war als Rednet ber ummittele bare Rachfolger bes General-Proturators, und hielt zu deffen Widerlegung eine lange Rede, worinn er alle seine Rechtstenntnisse und die ganze Macht seiner Talente entwickelte. Er bestoles, daß die Einleitungsworte der Bill grundsfalsch waren, daß keine Gesetze existiren; die die geringste Aehnlichkeit mit denen hattett, die man jezt einführen wollte, daß man dergleichen zu keiner Zeit in England vorgeschlagen; weder wah-

mabrend einer beftristenen Regierungefolge, noch in zwei offenbaren Rebellionen, noch als man Die Sabeas : Corpus : Acte unwirksam machte, noch als die Minifter über Sochverrath fchrien , und ihrer Mennung nach bie Conflitution in ber bochften Gefahr war. "Ich behaupte, daß bies "fe Bill in ihren Mirkungen ganglich die Rechte-"vernichtet, welche gu fichern bie Constitution "gemacht wurde; benn fie zerftort burchaus ble "Lebend : Principien diefer Rechte. Es ift eine "Maxime in der Jurisprudent, bag, wenn eine "Sache verboten ift, es auch jugleich eine jebe "Sandlung ift, wodurch jene Sache bewirft "werden tounte. - Man fagt, die Bill geftats "te bem Bolte die Freiheit, fich zu verfammeln "und gu petitioniren; allein die Lord Lieutenants, "die Cherife oder andre Magistrate : Personen, "mußten bei diefen Berfammlungen prafidiren. "Benn ich unfre Constitution recht verftebe, fo "ift fie ein Spftem gemischter jum Gleichgewicht "bestimmter Gewalten, und um diefes zu erhals sten, hat das Bolt ein Recht, fein Intereffe "gegen bie Krone gu fichern. Wer find aber "biefe Magiftrats-Perfonen , die jene Berfanuns "lungen leiten follen? Es find feine Manner, "auf

"auf beren Unparthenlichkeit fich bas Bolt vere "laffen fann; benn als Beamte von ber Rrone "ernannt, find fie beren Ginfluß unterworfen. "Muffen wir alfo bei der Krone erft um Erlaubs "niß bitten, ber Legislature Borftellungen oder "Bittidriften überreichen gu durfen? Ber tann "laugnen, bag bies bie fcanblichfte Berletung "ber Rechtes Bill ift? Eben biefer Bill, burch "welche ber Ronig feine Rrone befigt, und beren "Aufrechterhaltung er bei feiner Rronung bes "fchworen hat? Ich erstaune, bag die Minister "bem Ronig rathen tonnen, jest biefen Gib gu "brechen, und die eigentliche Grundlage unfrer "Freiheiten anzugreifen ! - Der rechtsgelehrte "Redner (General : Procurator) hat und gefagt. ses fen fein Land in ber Welt, wo eine folche "Areiheit ber Berfammlungen erlaubt, murbe. "Ich will hier nicht untersuchen, ob der Defpos "tismus, ber ben Geift in Unwiffenheit erhalt, s.ber menfcblichen Gluffeligfeit am angemeffens "ften fen. 3ch rebe blos von Privilegien, Die ". Menschen unter einer mahren Regierungsform, "unter ber brittifchen Conftitution, genoffen bas i, ben. 3ch rede von bem verratherischen Bers "fuch, einem Bolf feine Rechte gu rauben. Britt. Annal. 17ter 33. F

"Immerhin mag man mich einen Aufrührer nem"nen; ich behaupte bier diffentlich, daß das Bolk "ein Recht hat, folchen frevelhaften Bersuchen "zu widerstehn."

Mr. Eröfine führte eine Stelle an, aus eiener Rede des unsterdlichen Chatham, Baters des Minister Pitt, worinn ahnliche Mennungen enthalten waren, und fuhr fort: "Go sprach "der Shrwürdige, der hochberühmte Graf von "Chatham. Durch seine Sanction meiner Grunds"sätz gestärft, behaupte ich, daß das drittische "Bolf verbunden ist, im Nothsall seine Rechte "bis zur lezten Extremität zu vertheibigen. Was "mich betrift, so werde ich nie aufhören, aus "allen Kräften sur die Freiheit zu kämpsen. Ju "keiner Lage will ich ihre edle Sache verlassen. "Ich wurde als ein freier Mensch gebohren, und "bei Gott! ich werde nicht als ein Sklave sters", ben!"

Der Rebner gieng alle Theile ber Bill burch, und zeigte das Widerfinnige, den Magistrats Pers fonen eine so ausgedehnte Macht zu geben, da blos drei Friedensrichter, ganz nach eigner Wills kühr und Wohlgefallen, ohne alle Umstände eine Versammlung auseinander jagen könnten, in wels

welcher sich 30 oder 40 andre Magistrate = Verfonen, ja die zwolf Dberrichter von England ans wefend befanden. - "Die Minister haben bem "frangbilichen Bolt eine Lehre gegeben, die fchrets "liche Folgen haben durfte. Gie haben gefagt, "daß fie von den innern Unruhen in Frankreich "eher den Krieden hofften, als fie ihn von einem "Bergleich mit der frangbiischen Regierung er-"warteten. Sollten nun die Frangofen durch "eine übertriebene Schilberung die dem Rouig "geschehene Beleidigung und die deshalb genom= "menen Maasregeln erfahren, fo durfren fie "glauben, daß der Saß der brittifchen Ration "gegen ihre Regierung zu einer folchen Sohe ges "fliegen mare, die felbft die ftartften 3manges "mittel rechtfertigte und nothwendig machte. "Solche Nachrichten von folden Thatfachen be-"fraftigt, tonnten die Frangofen, wo nicht gu "ber Ueberzeugung, boch zu der feften Behaup-"tung bringen, daß eine Revolution in England" "ben Frieden am geschwindesten herbeiführen ... murde'\*)."

F 2

Mr.

<sup>\*)</sup> Was hier Mr. Erstine am 17ten November 1795 voraussagte, wurde zwei Jahre nachher im Novem-

Mr. Anstruther, ein bem Sofe ergebener Rechtsgelehrter, beantwortete Mr. Erstine's Res be, und berief fich vorzüglich auf die Nothwendigs feit ber Maabregel; wenn man fage, bag nie ein folches Gefes gemacht worden, fo mußte er erwiedern, daß auch nie ein fo groffes Uebel porhanden gemefen fen. "Bollen mir marten, "bis eine wirkliche Rebellion ausgebrochen, ober "bis der Monarch aufs Blutgeruft geschleppt "worben ift? Ich rebe nicht zu benen, die feine "Gefahr feben wollen." Er bezog fich auf bie groffe Boltsverfammlung auf ben Felbern bet London, und fragte, ob nicht felbft die Mitglies ber der Opposition an jenem Tage gefürchtet hats ten, in der folgenden Nacht London in Flammen gu feben? Gin Gefchren von Mein! verbunden mit Ausbruden eines verächtlichen Spottes mar Die Antwort auf Diese lacherliche Frage, ber noch andre grob parthenische Bemerkungen folge ten, um bie Bill zu rechtfertigen.

Lord Mormington that ein Gleiches, und bezog sich auf eine Flugschrift, worfinn bie Berfertis

ber 1797, durch fraugofische Proclamationen und offizielle Declarationen bestätigt.

fertigung einer Guillotine empfohlen war, mit dem Beisaz, daß der Kdnig unter derselben sters den musse, nach ihm aber die Minister und Bis schöffe; auch habe er darinn folgende Desinition eines Kdnigsmorders gelesen: "ein braver Kerl, "der es über sich nimmt, einen gesalbten Despos "ten in die untern Regionen zu schicken, so wie "die edlen und unsterblichen Männer Ankarstrom "und Damiens." Eine andre Flugschrift unter dem Titel: Regierungsgeschichte Gedrg des Lezten sey ebenfalls solchen Innhalts ges wesen. Dies waren nach des Lords Behaups tung gewisse Zeichen, daß eine Revolution nahe sep.

Mr. Sheridan zeigte in einer langen Rede, baß einzelne Zeilen, oder Stellen aus Flugschrifsten, und Paragraphen aus Zeitungen, angenommen, daß solche auch nicht durch Spionen gesschrieben wären, um Motive vorzubereitent, wie schon der Fall gewesen, bei bestehenden Gesetzen keine Rechtfertigung einer solchen Bill seven. Er wunderte sich, daß die Redner, die ihre Taschen voll Pamphlets hätten, um darinn Argumente zu suchen, nicht auch satzrische Kupfer und Holzschnitte ins Parlament brächten, "Mas den

"Königsmord betrift, so weiß ich, daß die Mas"jorität des Bolks ihn aufs starkse verabschent;
"und nur ein Dummkopf, ein Tollhäusler oder
"ein Berräther können solche blutige Gesinnums
"gen als populär bezeichnen, und nur Minis
"ster wie die unsrigen, können auf solche Zeugs
"nisse als Beweise achten." Mr. Sheridan
kagte zulezt, daß wenn die Minister ihr verderbs
liches System fortsezten, so könnten sie auf den
Widerstand des Bolks rechnen, da denn der Zus
stand des Landes schreklich seyn wurde; wenigs
stens hatte er die Zufriedenheit sortbaurend als
les gethan zu haben, was in seiner Macht gewes
sen, dieses Ungluk abzuwenden.

Der Minister Dundas, indem er die Bilk vertheidigte, bemuhte sich besonders zu beweisen, daß das Misvergnügen und Elend des Bolks nichts mit dem Kriege gemein habe, da der Gestraide: Mangel ein Drangsal sen, womit Gott England heimgesucht hatte. Er ehre die Rechtes Bill, allein in Zeiten der Noth mußte man das von abweichen, wie schon mehrmalen geschehen sen, "Das brittische Bolk muß bedenken, daß "aller Seegen, der ans dieser Bill auf das Land, herabgestossen, durch das Parlament verschaft "wors

"worden ift. Es fiel unfern Boreltern gar nicht "ein, daß man die Freiheiten des Landes anderes "wo ale im Parlament fuchen muffe; fie mabne "ten nicht, daß folche aufferhalb bemfelben fenn "tonnten." Der Minifter ertlarte fich gegen als le Petitionen, wenn fie nicht von Gemeinheiten und regularen Staatsforpern famen; er tadelte bitter die gemischten Bolfeversammlungen, und warf Mr. For vor, daß er immer gerne denfels ben bengewohnt hatte; fein Berfahren babei fen nicht mannlich gewesen; benn es ware nicht fein, bei folden Gelegenheiten Beschuldigungen gegen ben Character von Mannern hervorzubrin= gen, die abwesend maren, und fich folglich nicht pertheidigen tounten. Geit bem Sahr 1784 mas re er in Betreff biefer Art Ergdglichkeit lauer geworden, jest aber fen er wieder feinen alten Beg gewandelt. (Der Minister spielte bier auf Die groffe Bolfeverfammlung in Westminfter an, Die am Tage zuvor fatt gehabt hatte) erfrieth ihm aber, die Folgen zu bedenken. Schwerlich wurde er glauben, daß ber jauchzende Beifall, ben man geftern gebort hatte, feinen Talenten oder Argumenten gezollt mare; bloe bie Schmas hungen auf die Minifter hatten dies Jauchzen. erzeugt.

So gieng biefe Rede bes Staats: Secretairs Dundas fort, die faft gang allein gegen Dr. For gerichtet war, ber auch gleich barauf ante wortete: "Man wirft mir die Angriffe ber Die "nifter in ihrer Abmefenheit vor; ift aber bier "nicht bas Berfahren ber Regierung bas groffe "Thema, und ift es nicht die Pflicht eines jeden "Reprafentanten ber Nation, wenn er über bas "gegenwartige Elend fpricht, wo es auch fenn "mag, bies Berfahren nach ber Bahrheit gu "fdilbern? Ift eine populare Berfammlung, mo "ein politifcher Gegenstand verhandelt wird "wohl etwas werth, ohne jene Freiheit? Dan "bat mich oft unter ber jegigen Abminiftration "in meiner Abwefenheit angegriffen. Machthas ,ber haben dies gethan. Die habe ich mich bars "iber beflagt. Bolfeverfammlungen murden ges "halten, wo bie Difcuffionen gang gegen mich "ausfielen; nie aber fiel es mir ein, beshalb "bas heilige Bolferecht , fich ju verfammlen , ,auch nur mit einem Borte angutaften."

Nachdem der Redner sein eignes Betragen durch die starksten Grunde vertheidigt hatte, kam er auf den groffen Punct der Unterbruke kung, wovon er, so wie Mr. Erekine und Mr. Sberke

Sheridan, behauptete, daß fie Widerftand erzeugen murbe, und erzeugen mußte. "Ich ftims ome vollig der befannten Meufferung bes Genes "rale Lafanette bei, daß in gewiffen Fallen "die Infurrection ein heiliges Recht "ift. Man fpricht leichtfinnig von Abweichuns gen bon ber Rechte=Bill. Ich glaube, baf "ein Gefes, bas von ber gesezgebenden Gewalt anicht berührt werben fann, ein schlechtes Gefeg wift; benn Umftande muffen die gefeggebende Ges mwalt regieren, so wie sie alles beherrschen; ale "lein bie Rechte Bill ift eine fehr ernfthafte, "feperliche Acte, die nur bei fehr aufferordentlis a,den Gelegenheiten, und bies nur nach ber eis "frigsten Ueberzeugung berührt werden fann, -Der Minifter (Dundas) fagt uns, daß bas Pars "lament die einzige Sicherheit des Bolfe ift, und "daß auffer demfelben feine Rechte nicht behaups "tet werden konnen. Ich fage, das ift falfch. aund habe dazu die Sanction bes berühmteften. "Mannes unter der Regierung des Konigs Wilchelms. Damals wurde biefer Grundfag auf "bas genaueste biscutirt, als der Marquis von abarrington, beffen Anhanglichkeit an unfre .. Conftitution unbezweifelt ift, folgende Parlas 8 5umentee.

"mente = Resolution vorschlug und burchfeste: "Der Unterthan hat bad Recht, ben "Rbnig zu petitioniren, fomohlum Bes "ichwerden abzuftellen, als um ein "Parlament gufammenguruffen, ober "es zu caffiren. Dies beweifer beutlich, daß "in jener Beit die Bolferechte nicht allein im "Parlament, fondern auch aufferhalb demfelben "vertheidigt murden. — Man hat in der Bill gin "Gunft der Corporationen eine Ausnahme ges "macht, und hierauf einen Werth gelegt; allein "diefe Diftinction ift bofe. Jedermann weiß, bas "Eigenthum allenthalben Gewicht hat; baß es "aber auch allenthalben ein ausschliefliches Recht "auf Rede und Gedanken haben foll, ift der hoche "fte Grad ber Ungerechtigfeit. Es ift eine Ibee, "die zur Auflofung aller gefellschaftlichen Berbina "dungen führt."

Der Redner sagte, er wollte sich jezt nicht. iber den Artikel der Parlaments-Reform auslassen, nur auf eine Bemerkung wollte er sich einsschränken. Das haus der Gemeinen sollte eingentlich die Repräsentation des ganzen englischen Bolks senn; folglich mußte kein Unterschied statt. sinden. Dieser aber zeige sich anffallend in den Wahl-

Bablfleden; da den angenommenen Begriffen gemaß die Freiheit auf ber Reprafentation berus be, fo maren alle biejenigen, die in den Babls fleden Gigenthum befaffen, fren; die andern aber, obgleich die nachsten Rachbarn, madere Manner, ebenfalls Britten, maren es nicht; anch fen ihnen feine Berfammlung erlaubt, um Borlefungen, für eine Bittschrift abzufaffen. welche Geld genommen wurde, follten der Bill zu folge auch nicht mehr gehalten werden, es fen benn mit besondrer Erlaubnig von Magistrates Perfonen; alfo auch feine über die Chemie, Mis neralogie u. f. w. Man berieffe fich auf Thelle wall's politische Borlesungen, die einen aufruha rerischen 3met hatten. Dies fen nicht gang gu lengnen; allein die bestehenden Gefege konnten dies bemmen, ohne bie Bill. Wenn nun aber ein andrer unschabliche, gefegmaffige, politische Borlefungen halten wollte, und dabei feine Rechnung fande, fo mußte er nicht, nach wels dem Grundfag man dies verbieten fonnte. "bin fein Freund von technischen Diftinctionen; palle, die mich nur einigermaffen fennen, wiffen "dies; aber ich fage, daß die Freiheit zu denken. "und zu reden, die Bafis unfrer Conftitution "ift,

"ift, und daß diese Freiheit nur durch ein Mits "tel, und dies ift durch politische Discussionen, "erhalten werden kann. Man nehme dies Mits "tel weg, und das Uebrige ist nicht der Ausbes "wahrung werth."

Mr. For illustrirte dies durch Beispiele, und führte an, daß eine Bill ins Parlament gebracht werden konnte, das Recht der Gesschwornen einzuschränken, oder die Thronfolge zu verändern, das Wolk musse alles geduldig gesches hen lassen, wenn die Preßfreiheit und die Redes freiheit dahin wären; durch deren Existenz das Publicum gegen die Gesahr gewarnet werden konne. Er schloß seine lange Rede mit der Prosphezenung, daß diese Bill der Borbote der gänzslichen Vernichtung der brittischen Freiheit sem würde. — Beim Stimmen fanden sich auf seiner Seite 43; auf der andern aber waren 213, die sich für die Vill erklärten.

Während diesen Debatten giengen aus als
fen Theilen von England und den vornehmsten'
Städten von Schottland zahllose Bittschriften
ans Parlament ein, um die Genehmigung der Bill zu verhindern, aber auch die Anhänger des Poses veranstalteten Bittschriften, die gleichsam eine eine völlige Zustimmung zu ben Zwanggesetzen waren; benn ber Gegenstand ber Petitionen war auf folgende Art ausgedrüft: "bas Parlament "zu ersuchen, Maasregeln gegen die Societäten "zu nehmen n. s. w." Gelbst der Magistrat von London ließ durch die Sherifs dem Parlament eine solche Bittschrift übergeben, worinn man bat, gedachte Bersammlungen, jedoch nur für eine bestimmte Zeit, zu untersagen.

Die Minifter verbanden mit diefer Bill noch eine andre, die jum 3wet hatte, ober eigentlich nur ben Titel führte : "bie Perfon bes Ronigs "beffer, ale bieber gu fichern." Diese aweite Bill fand eben fo viel Biberftand wie bie erfte; bie ber andern jum Gingang biente; auch muts ben fie vom Bolle beide ale eine betrachtet, und gleichartig vermunicht. Mr. For übergab eine Bittschrift, die von 12000 Einwohnern von Nore wich unterzeichnet mar; besgleichen eine von Westminster mit 10,125 Unterschriften. Cheridan abergab beren eine Menge, unter ans bern von 15.852 Londner Raufleuten und andern Burgern biefer hauptstadt unterzeichnet. Parlamente-Glieder überreichten beren von She field, von der Grafschaft Surrey, von Brifiel unters

unterschrieben von 4000 der vornehmsten Ginwohs her; ferner von Bath, von Chefter, von Chiche= fter, von Reading, von Dort, von Rewcastle, bon Arundel 1c. 2c .. Der Magistrat und die Ging wohner von Rochester fandten eine Bittichrift mit 1540 Unterschriften. Ein Gleiches thaten die Einwohner vom Southampton, von Canterburp, von Leicester und fehr vielen andern Orten. Die Grunde in den Bittschriften maren die nehmlis chen, deren fich die Gegner der Minister im Parlament bedienten; fie bezogen fich auf die beftes henden Gefete, die vollig hinreichend maren, ben - Monig zu beschügen, und Ordnung ju erhalten. Es war fast feine Graffchaft ober Stadt von eis nigem Unfehn in England, die nicht Bittichrifs ten für oder wider, manchmal auch aus einem Ort von beiden Arten einfandte; bei weitem die groffere Bahl aber, ohne alle Bergleichung, war gegen die Zwanggefete gerichtet.

Die Gegen = Petitionen waven voir Manches fier, von Gosport, von der Grafschaft Cuffolk, von Portsmouth u. f. w. Bon mehrern dieser Derter kamen beren auch fur und wider die Bills. In Betreff solcher, die fur diese Maasregeln der Regierung waren, wurde das Unzureichende bet vielen

vielen bis zur Evideng im Parlament aufgedeft. 3. B. Mr. Speridan übergab eine von den Ginwohnern des Londner Kirchfpiels Clerkenwell; 24 ber angesehenften Manner unter ihnen hatten eis me handbill unterzeichnet, bavon 4000 Abdrude wertheilen laffen, und fo bochst regelmäßig eine Berfammlung veranstaltet. Diefe hatte eine Des tirian beschloffen, gu beren Unterzeichnung fechs der vornehmften Saufer einen ganzen Tag offen gewesen waren. ; 3k gm of Stunden mar bie Bittichrift zur Uebergabe fertig. Die Anbanger ber Minifter brachten, ohne irgend eine Berfammlung, eine andre gu Stande. Die Fries Denbrichter, die Ginnehmer der Taxen und andre im Solde ber Regierung ftehende Manner giens gen um Unterschriften zu fammlen von Thure gu Thure bei den armften Ginmobnern berum, Die, erichrocken bei dem Anblit von Personen, deren Rachficht und Gunft diefe Bolfoflaffe bei fo vie-Ien Gelegenheiten bedurfte, alles unterzeichneten, was man verlangte. Man brauchte baju fice ben Tage, und nun überreichte Mr. Mains waring folche unter dem Titel: "Bittschrift der "Rirchenvorfteher, Beifiger, Dberauffeher zc. zc. "bes Rirchspiels Clerkenwell." Mr. Cheris dan

ban zeigte bagegen bem Parlament an, baß von den vier Kirchenvorstehern, nur einer, von den Beisistern auch nur einer, und von den Seisistern auch nur einer, und von den sechs Oberaussehern nur zwei die Bittschrift unterzeichenet hatten. Mr. Mainwarring konnte dies nickt leugnen, und machte allerhand Entschuldigungen. Dies that auch Mr. Crespigny, der eine Petition von dem Flecken Sudbury in Suffelk übergeben hatte, da Mr. Hippesley bemerkte, daß sie nur von 500 Personen unterzeichnet was re, obwohl der Ort eine Bevolkerung von 10,000 Seelen hatte; überdieß zeigte er, daß selbst jeme Personen grossentheils Nichteinwohner von Sudsbury, desgleichen Almosenbetler, ja Kinder von zwölf Jahren wären.

Auch im Oberhause wurden eine Menge Bittschriften übergeben, die man aber hier noch weniger wie im Unterhause achtete, und auch auf die Borstellungen der Oppositions = Redner, des Herzogs von Bedford, Marquis von Laussdowne, Grafen von Lauderdale und andrer uicht die geringste Küfsicht nahm. Der Graf von Abingdon las den Kronungs Eid des Königs vor, und zeigte, daß die Bills eine offenbare Berletzung desselben waren.

Die

Die Minorität vieser Pairs verdient hier ansbehalten zu werden. Es waren folgende: Herzog von Norsolf; Herzog von Bebford; Herzzog von Leeds; Marquis von Landdowne; Graf pon Derby; Graf von Lauderdale; Graf von Albemarle; Graf von Suffolf; Graf von Abingsdon; Lord Thurlow; Lord Chedworth; Lord St. John; Lord Say und Lord Ponsonby. Folgenzde vier hatten durch Procuration ihre Widersezzungs Stimmen eingeschift: der Herzog von Grafton, der Graf von Guildford, der Graf Thanet, und Lord Teynham.

Eine Bittschrift, die Mr. For übergab, war bei diesem Wettkampf, wo man von nichts als von ganzen Heerschaaren Bittender horte, von einer sehr ausserchaaren Bittender horte, von einer sehr ausgen Person unterzeichnet. — "Dieser hier Unterzeichnete, sagte der Redner, "indem er die Petition dem Parlament vorlegte, "ist der Rajor Cartwright, ein Mann von Geannie und Talenten, von musterhaften Sitten und "anerkannter großer Rechtschassenheit. Sie ist "sehr lang, verdient aber gewiß gelesen zu werz "den." — Sie wurde auf die Tasel des Hauses gelegt.

Britt. Minal, Ifter &.

6 Ends

Endlich, nach den heftigsten und längsten Debatten, die seit vielen Jahren im brittischen Parlament erlebt worden waren, giengen beide Bills, so wie gewöhnlich, mit einer großen Stimmen- Mehrheit in beiden häusern durch. Im Unterhause geschah es am 10ten December (1795) nach Mitternacht, da nach der britten Borlesung 226 Mitglieder gegen 45 diese Zwangs gesetze sanctionirten.

Da die Minister und ihre Unhanger bei ben Debatten über diese Bills die Reform = Freunde mit ben schwarzesten Farben geschildert, und fie ale Sochverrather ber Conftitution bezeichnet hats ten, fo trat fehr überrafchend Dr. Sturt int Unterhause auf, und nachdem auch er eine febr freymuthige, von 12,113 Londner Ginwohnern unterzeichnete Bittichrift gegen bie Bills überges ben hatte, fagte er, ba viele unrichtige Begriffe von Sochverrath hatten, fo wolle er das Befen berfelben in einer eben erschienenen Schrift zeis "Wenn das Saus feine Wurde fennt, und "für diese soviel Gefühl hat, als ich, so wird es "nicht einen Augenblit auftehn, ben Berfaffer "gerichtlich zu verfolgen. Diefer ift Dberrichter in "in Newfundland"), ein Mann, ganz unmits "telbar in dem Solde der Minister; er ist es, "der ein Vamphlet herausgegeben hat, von dem "ich behaupte, daß es eine der ärgsten Schmähs "schriften ist, die je auf das Unterhaus und die "brittische Constitution erschienen sind. Er sagt "in seiner Flugschrift, betitelt: Thoughts on "Government:

"Mit einem Wort, die Regierungsform in "England ift eine Monarchie; der Monarchie, der Monarchie, der Monarchie, ist der alte Stamm, von dem jene brauchbaren "Neste der Gesezebung, das Haus der Lords "nud das Haus der Semeinen, entsprungen "sierde dienen zugleich denen Schuz verleihen, "die unter den Iweigen ein Obdach suchen; sie unter den Iweigen ein Obdach suchen; sie unter den Iweigen ein Obdach suchen, "Baums, die ihren Ursprung und ihre Nahl"rung von ihm, als ihrem gemeinschaftlichen "Bater, erhalten. Man kann sie abhauen,
"und der Baum bleibt dennoch ein "Baum; freilich seiner Zierden bes

<sup>\*)</sup> Mr. Revees, ber Sanpt-Agent ber Regierung let ben antipatriotischen Affociationen, beren eigentschen der Stifter er war.

,,raubt, wird aber boch nicht, so wie

Der Redner bemertte, baf vor ber Dublis cation diefer Schrift die Minister von bem ans fibifigen Innhalt unterrichtet worden maren. baß fie aber bagu gefchwiegen hatten; fie, Die if manche Buchhandler wegen bes Bertanfs uns gelefener Schriften, und fo viele Meufchen mes gen fehr unbedeutenber Worte hatten gerichtlich berfolgen laffen. Er trug auf Borlefung ber Brellen an, um barauf feine weitern Untrage gu grunden. Dies veranlagte eine Barlaments-Scene. Mr. Pitt, dieser noch immer von feis nen Anhangern als tugendhaft und patriotifc belobte Minifter, gab bier gang bffentlich einen iteuen , gar nicht zweidentigen Beweiß feiner Gerechtigfeiteliebe und Achtung fur die Ehre bes Darlaments; um feinen Agenten gu fchuten, Berlangte er die Tagebordnung; ein-Antrag, ber auch fofort Unterftugung fand. Dies erregte Biden groffen Larm. Dr. Jefpll appellirte an ben Sprecher des Saufes, ob der angeführte Paras gruph nicht ein Angriff auf die Privilegien des Baufes mare, und ob ein folder nicht allen ans Dern Debatten vorgeben muffe? Der Sprecher Bejahte

jahte bas Legtere, erklarte aber, bag ber erfte Punet, in Betreff bes wirklichen Ungriffs, aus vor vom Saufe entschieden werden mußte. Mr. Erstine ertlarte, bag in biefer Sache bas Unters hans zu der Alternative gebracht fen, entweder dem General-Advocaten die gerichtliche Berfole aung bes Berfaffere fur feine Schmabichrift aufgutragen, ober einzuraumen, bag es, obne Berlegung ber Conftitution, ganglich vertilgt werden tonne. Mr. for fragte, ob es möglich fen, daß bas Bolk feine Reprafens, tanten für Freunde der Constitution halten tons, ue, wenn man über eine folche Sache gur Tae gesordnung gienge? und gewiß burfe man noch mehr abnliche Schmabichriften erwarten, wenn man biefe ungestraft lieffe. And ber Rechteres Tehrte Adair, ein Anhanger ber Regierung, mar, Diefer Mennung. Der Minifter Pitt lentte jest. wieder ein, und war der Mennung, daß menn. wirklich die Privilegien des Saufes angegriffen. waren, es nicht erft ber Bulfe eines Tribungle. beburfe, fondern das Saus fich felbft Recht, verschaffen konne. Der Kriegominister, Mt., Windham, Mob Reeves Berdienfte in den ausfdweiffendften Ausbruden, und vertheibigte fos

gar gewiffermaffen bas ichandliche Pamphlet, indem er fagte, es fen noch nicht von den Antis quarien entschieden, ob die Monarchie nicht als ter mare, wie die andern 3weige ber Conftitus Diefe Reben erregten eine Urt von Inmult, und erzeugten beftige Meufferungen. Barham, Mr. Stanlen und Mr. M. A. Lanfor donnerten auf ben Kriege = Minister lof, und der erstere fagte ihm gerade ins Gesicht, er vers biene aus ber Lifte ber Reprafentanten ausges ftrichen zu werden. Der General Smith, Mr. Sheridan, Mr. Sardinge und Mr. Gren ver= theidigten die felbst von den Ministern preifiges gebene Ehre des Saufes. Der legtere marf Mr. Mindham vor, daß er flar gezeigt habe, bie Momarchie sen bei ihm alles; dabei aber bes mertte er, baf ber Rriege : Minister bei ber un= wurdigften Behandlung feiner alten Freunde, und bei ber fonderbaren Beranderung feines Characters, wenigstens den Bug beibehalten hatte. feine Gebanten frei berauszusagen , troz bem anstedenden Beispiel seiner Collegen, die bei allen Gelegenheiten guruthaltend maren. .. Man "hat so viel von den despotischen Planen ber "Minifter als von den Schlechten Absichten ber -Dys

"Opposition gesprochen. Es wird ein Tag toms "men, wo die Britten über diesen Punc; bes "stimmt entscheiden werden, und wo die Welt "das Betragen beider Partheien vergleichen, "und über ihre Bewegungsgrunde entscheiden "wird."

Mr. Fox bemerkte, was Europa von einer folchen Lehre benten muffe, die ein machtiger Mann im Cabinet so unverhohlen predigte. Man wurde es für einen Grundsaz der Regiesrung halten. — Es entstand nun zwischen dies sein Redner und Mr. Windham ein sehr lebs hafter Wortwechsel. Um Ende desselben bestand Mr. Fox auf die Vorlesung des ganzen Pams phlets, welches nun auch von einem Parlamentss Schreiber geschah.

Mr. Sheridan erkarte es nun für das schändlichste und verächtlichste Libel, das je auf die Constitution gemacht worden ware; dem zu Folge that er den Antrag zu einem Parlamentse Beschluß, wodurch die Schrift als ein höchst strafbarer Angrif auf die Privilegien des Haus ses bezeichnet werden sollte. Der Minister Pitt räumte dies jezt ein, bedauerte aber, daß ein schon vor einigen Wochen erschienenes Pamphlet unn

num eine Bill unterbrache, die das Leben des Kibi. ", & sichern sollte; er wünschte daher, die weitern Debatten darüber auszusetzen. Der Ges neral = Abvocat, der General = Procurator, der Archiv = Bewahrer und andre mit der Regierung verbundene Parlaments = Glieder erklarten sich auch für diese Meinung, die sodann mit grosser Stimmenmehrheit durchgieng.

Einige Tage nachher wurde biefe Sache abermale im Unterhause vorgenommen. Dr. Sheridan trug nun an , daß dies Pamphlet von ber Sand bes Bentere, in ber City, fo wie auch in Westminfter, im Beisenn ber Cherifs perbrannt werben follte. Die Minifter miders featen fich diefem Untrag, und wollten die Gade bloß bem Tribunal empfohlen wiffen, wos bei es auch blieb. Im Oberhanse, wo die Pairs burch ben Grafen von Albemarle auch auf biefe Beleidigung bes Parlaments aufmerkfam ges mache murben, bauerten bie Debatten barüber nicht lange, nachbem Lord Grenville erflart bats te, baß es fur die Pairs in ihrer politischen Gis genichaft unpaffend fen, fich in biefe Sache gu mischen, ba fie ichon im Unterhause abgebans belt worden, und man ohnehin nicht wiffen fonn: konnte, ob sie nicht bereinst dem Oberhause in seiner richterlichen Eigenschaft, als dem hochsten Tribunal des Reichs, vorgelegt werden wurde. Dies ministerielle Gutachten der Nichtbefassung wurde nun durch 31 Stimmen gegen 2 bestårtigt.

Mls am aten December dem Unterhause Die Schatungen ber Truppen : Beburfniffe vorges legt wurden, erhob fich eine weitlauftige De= batte über die Armee, über ihre Starke und Der Oppositions = Redner . General Smith, tabelte die Unbestimmtheit ber barüber vorgelegten Rechnungen. Bu einer Zeit, da der Aufwand fur die Truppen ungeheuer mare, mußte bie Rothwendigkeit jeder einzelnen Ausaabe einleuchtenb gemacht werden. Dies fen aber hier nicht mehr ber Fall. Wozu jezt 10,000 Mann National = Cavallerie errichtet mare, fe= be er nicht ein; die Landmilig scheine ibm gur Bertheidigung bes Innern hinlanglich. Bei Unn ftellung ber Officiere, junge, mit militarischen Ungelegenheiten unbefannte Manner, alten, erfahrnen Officieren vorzugiehn, fen ein grober Ueber die Anwendung des Geldes für Die irlandische Brigade follte genauer Bericht erstattet werden. Bon den Emigranten = Corps waren einige gar nicht gebraucht worden, und die Zahl ihrer Officiere stehe mit den Gemeinen in keinem Berhaltnisse, wie denn dei dem einen 290 Gergeauten waren; man sollte sie als unbrauchs bar entlassen. Er wolle daher den Borschlag thun, den Bericht von neuem in einer Comitte zu untersuchen.

Der Rriegs = Minister fand biefe Unterfuchung unnothig, da auch ohne diese Maagregel Aber alles Rechenschaft gegeben werben tounte. Bei Schagungen gabe man immer lieber mehr als weniger an; bei einer allgemeinen Ueberficht ber Truppen bes Landes finde man die Cavalles rie mit ben übrigen Truppen in feinem Bers haltniffe; die fencible oder National = Cavalles rie sen kuralich, jede Truppe von 80 auf 55 Mann verringert worden, und bei ber Erriche tung einer gewissen Truppenzahl mache et wes nig Unterschied, ob es Infanterie ober Cavals lerle mare; auch scheine ihm diese Truppengahl nicht ftarter, ale es nothig ware. Die irlandis fiben Brigaben maren Truppen, bie Brland, nach einem Bertrage, funf Regimenter ftart liefere; ben Ueberfchuß bezahlte England. . 311 Rufs

Rikssicht der Officiere mußte man bedeuten, daß, da ihr Dienst nicht die Bortheile des regulairen Dienstess gewähre, Männer von Bersmögen und Einstuß dazu gewählt werden mußsten, die Leute werden konnten. Die Emigransten Sorps wären keineswegs unbrauchbar; bloßdurch ihren Berlust in den hitzigen Gesechten des lezten Feldzugs, wären sie zu dem Mißverhältsnisse zwischen Gemeinen und Officieren gekomsmen, und sie würden jezt ergänzt, um bei der, Expedition nach Weskindien gebraucht zu werzden. Man habe sie indessen reducirt, so viel, man es möglich gefunden hätte.

General Maclead bemerkte dagegen, die Nasitional = Cavallerie hatte allerdings Bergutung erhalten; man habe aus Corruptionssucht Offiscierstellen an verschiedene Parlamentsglieder gezigeben, die nichts vom Dienste verstünden, zum: Theil nie hatten schiessen fehen. England habe sezt die ungeheure Menge von 220,000 Mann Truppen von 14 bis 15 verschiedenen Orten; fencibles, unter allerlei Namen, Bolontairs. Corps, Peomanry und dergleichen mehr, eine wahre buntschedigte Armee, die nur dazu waste, das Bolk in Furcht zu erhalten, und Stelsten

len zu vergeben. Bei den National-Regimens tern habe mahrend der zwei Jahre, jeder Mann der Regierung 66 Pf. St. gekoftet; der Sold der Officiere betrage 90,000, der halbe Sold 33,000 Pf. St. Und doch sen die Armee ruis nirt, und konne der Bemühungen des Herzogs, von York ungeachtet, in zehn bis funfzehn Jahren nicht wieder so werden, wie der gegenwarstige Minister sie gefunden habe. — Bei dieser Gelegenheit mußte der Minister wieder eine Mensge Borwurfe horen, die soust schon vorgekoms men waren.

General Tarleton sprach ebenfalls gegen die ungeheure Anzahl von Truppen, die groffer was re als je. Die nach Westindien gehende Cas vallerie sey nicht das Drittheil oder Viertheil von der Menge, die jezt vom festen Lande ers wartet wurde. Die ganze Cavallerie mache 28,000 Mann aus, und doch waren sie nur zun Erhaltung der innern Sicherheit bestimmt, die National Cavallerie koste eine halbe Million; die ganze Armee in diesem Jahre dreizehn Mils lionen Pf. St., und doch wisse man von ihren Thaten nicht viel zu rühmen. In Westindien sep der Erfolg von Sir Charles Grey's Siegen durch

vereitelt worden; bei mehrerer Eile wurde man ben der Flotte verderblich gewordenen Sturmen zwor gekommen senn. Die Truppen auf dem festen Lande hatten zu den Siegen der Oesters reicher nichts beigetragen, so wie auch diese Siege ganz nuzloß gewesen waren. Den stärksten Ladel aber traf die durch Mangel an gehöriger Bedeckung verunglufte Expedition auf der Kusste von Frankreich, die so vielen braven Mensschen unnüger Weise das Leben gekosset habe 2c.

Mr. Sargent, Lord Belgrave und der Staats . Secretair Dundas vertheidigten die Maagregeln der Minister. Lezterer suchte vorzüglich zu beweisen, daß die Minister an der verunglüften Expedition nach Westindien nicht schuld wären, und beantwortete die Borwürse wegen der Expedition auf Quiberon damit, daß man die Armee nicht zugleich nach Westindien und Frankreich hätte schicken konnen. Mr. Grep bewieß dagegen, daß die Absendung der Trupspen nach Westindien allerdings zu sehr wäre verspätet worden. Die Entscheidung darüber, ob die Antwort des lezten Redners zur Bettheisdigung des Versahrens bei der Expedition auf

Quiberon hinlanglich sen, überließ er dem Urtheis le eines jeden partheilosen Mannes. In dem Rosten : Anschlage fand er bei den angegebenen Reductionen zu wenig Erspartes angegeben; bes sonders aber äusserte er sein Erstaunen über die Kosten des Staabs; als die in neuern Zeiten stärkse Armee wäre geworden worden, hätten diese Kosten nur 58,813 Pf. St. betragen; im I. 1781 hätte man 39,666 Mann Garnison Truppen und 42,840 Pf. St. für den Staab, im Jahr 1782 49,456 Mann Garnison Truppen und 43,840 Pf. St. für den Staab der willigt; in diesem Jahr aber schäße man die Kosken für den Staab 103,642 Pf. St. Er wünsche de daher eine Untersuchung dieses Artikels.

Mr. For stimmte seinem Freunde bei, und beschwerte sich von neuem über die Schen der Minister vor einer Untersuchung; auch äussetze er bei dieser Gelegenheit, daß England sich in ganz Europa badurch verhaßt gemacht habe, daß es den Frieden wieder wenigstens um ein Jahr verzögert habe. Dies veranlaßte Mr. Pitt, von neuem zu bemerken, daß der gegens wärtige Krieg vom Parlamente für nothwendig, und unvermeidlich von unser Seite wäre em klärt

Hart worden, bag er die Unabhangigfeit Guros pens erhalten hatte, und bag bisher feine Dogs lichkeit ba gewesen mare, einen fichern und ebs renvollen Frieden zu bemirten. Auch verfichers te er, daß die Minifter in hinficht auf die westindische Expedition alles gethan, was fie hatten thun tonnen, und baf bie Ginrichtung Des Staabs gang dem Gutachten ber vornehms ften Officiere gemaß fen. Einige nabere Ere klarungen von Mr. For und einige Bemerkuns gen von Mr. Wu. Smith und dem General Smith machten ben Beschluß dieser Debatten, Die jum Theil mehrere Gegenstände, wie 3. 23. die Friedens : Angelegenheiten und die weftindische Expedition berührten, die spaterhin ausführlich untersucht wurden. Gine Rebens freitigfeit betraf ben bom Rriegs : Miniftet gobrauchten Ausbruf: killed of (abgeschlachtet) in Beziehung der im Felde gebliebenen Goldas ten, ber von allen Rednern der Opposition ges tadelt murbe. Auch beschwerten fich mehrere Medner über die wenigen Unwesenden bei einer Angelegenheit, mo es auf Bewilligungen fo groffer Summen antam.

Ungewöhnlich fruh (am 7ten December

1795)

1795) bfnete biesmal Mr. Pitt fein erftes Budget , ober die Ueberficht ber Staatsbedurfniffe fur das Sahr 1796, und der Mittel, fie au bestreiten, um die in der toniglichen Res be versprochenen Friedens = Regociation gu uns terftugen, und bem Feinde gu zeigen, daß wir auf Rrieg und Frieden vorbereitet maren . bas bei auch gang Europa zu beweisen, bag bie - brittischen Sulfsquellen der gegenwartigen Lage, fo brudend fie auch fenn mochte, angemeffen maren, babingegen ber Feind feine Musgaben von Monat zu Monat, oder vielmehr von Boche ju Boche, durch Lift ju beden fuchen Rach biefer Ginleitung gab er ohne weitere Umftanbe an, daß auffer ber fur bie Land : und Seemacht bereits bewilligten Sums me. 13,176,000 Pf. St. noch mit Inbegrif einiger frangbfischen Corps und ber fardinischen Subsidien zu aufferordentlichen und unbestimme ten Ausgaben 5,600,000 Pf. St. erforderlich maren; ferner gur Abzahlung der Schagfame mericheine 6,000,000 Pf. St., gur weitern Berminderung der National = Schuld, 200,000 Pf. St. Das Fehlende am Unfchlage gab er ju 1,750,000 Pf. St., ben Abzug fur ichnelle Bes

Bezahlung der Anleihe im vorigen Jahre zu 344,000 Pf. und die Zinnsen auf Schazkammersscheine zu 267,000 Pf. an; zusammen also auf 2,361,000 Pf. St., mit Abzugi von 28,000 Pf. Ueberschnß der Land = und Malz = Tare auf 233,000 Pf. an, so daß die Hanptsumme der Erfordernisse 27,662,000 Pf. ausmachte.

Die Mittel gur Aufbringung biefer Gelber maren: Die Land = und Maly Tare, wie gewohns lich, 3n 2,750,000 Pf. angeschlagen; die Schaze Kammer : Scheine ju 3,500,000 Pf.; die immers mabrenden Taxen, die neuen ungerechnet, bats ten im vorigen Sahre 13,598,000 Pf. eingetras gen; nach einem Durchschnitte von bren Jahren maren fie zu 13,933,271 Pf. anzunehmen; das von giengen für die gewöhnlichen Jahredzinne fen ab, 11,532,000 Pf. St.; von verschiedenen Rechnungen tonne man einen Ueberschuß von 200,000 Pf. erwarten, und von den bollandis fchen Priesen 1000,000 Pf. jum Dienste anwens ben; hiezu die Anleihe von 18,000,000, mache zusammen 27,845,000 Pf. Eine Million Taxen mehr, als die Auleihe im vorigen Jahr betragen babe, wolle er fur unvorhergesebene Ralle, ober aur Dedung mbglicher Ausfälle ber Taren auf. Britt. Annal, Irter 8. bebale

behalten. Aufferdem muffe man noch fur fols gende Summen forgen : Die Marine: Schuld fen durch die gegenwärtigen ungewöhnlichen Umfigne be, besonders durch den Ankauf ber indischen Schiffe und einer groffen Menge von Transports Schiffen von vierthalb Million auf fanf Millios nen gestiegen. Doch murbe in diefem Sache, fo wie in ben aufferordentlichen Ausgaben fur die Armee, funftig erspart werden tonnen, fo daß er beide Summen fur bas funftige Jahr nur auf vier Millionen anschlage. Bu den Pramien für Die Rorn = Einfuhr icheine ihm eine Million bins langlich; bagegen habe man von ber Lotterie 200,000 Pf. St. ju erwarten, und bie Taren bes legteren Jahres betrugen bereits zwen Dritz tel bes Anschlags, so baß sie biese mahrscheins lich gang erreichen wurden. Er habe alfo nur für die neue Unleihe von achtzehn Millionen burch neue Taxen ju forgen: Die Intereffen von jeden bundert Pf. derfelben, betrugen 4 Pf. 13 Schill., 6. Pence, wozu noch ein Procent zu eis nem Tilgungs : Sond ber neuen Schuld fomme, so daß die Intereffen får diefelbe, 6 Pf. 31 Schill. für jedes hundert, oder für die gange Gumme, 2,111,500 Pf. St. ausmachten. Dazu schlug

nun theils neue Taren, theile Erhohung alterer Gine Zare auf Legate, die an Bittmen und Rinder ausgenommen, von 2, 3, 4 und 6 Procent, nach ber mehr ober weniger genauen Bermandtichaft berechnete er zu 250,000 Pf.; eine andre von 10 Procent auf alle Affessed Zas ren zu 140,000 Pf.; die Berdoppelung der Taxe auf Luxus-Pferde in fteigendem Berhaltniffe gu der Angabl berfelben ; fur ein Pferd ein Pf. St., für feche Pferde 12 Pf. St. ju 116,000 Pf.: eine Tare von 2 Schill. auf jedes Arbeitspferd zu 170,000 Pf. St.; auf jede Elle gedruften Cattun 21 Pence, zu 135,000 Pf.; eine neue Einrichtung der Bezahlung ber alten Zare auf Salz zu 23,000 Pf. St.; eine Berminderung um den vierten Theil des Rufzolls auf Ausfuhr. von Zuder, wefür im vorigen Jahre 7 bis 800,000: Pf. St. bezahlt worden sen, obgleich die Tare auf Buder nur 1,200,000 Pf. St. betrug, ju 180,000 Pf. Alles zusämmen 1,123,000 Pf. St., wodurch die Intereffen der neuen Unleihe binlanglich gebeft maren. Bei biefer Gelegens beit zeigte er auch an, bag er vorläuffig mit : ben Unternehmern ber gegenwärtigen Anleihe wegen einer neuen Anleihe fur ben Raifer von D 2 brev

Rillionen gesprochen hatte, weil fernere Unters kutung bieses Monarchen den Frieden beschleus nigen musse. Das, was die dikerreichischem Truppen in den lezten sechs Wochen am Rhein gethan hatten, und ohne Englands Unterstützung nicht hatten thum konnen, schien ihm ein hins länglicher Beweggrund zur Rechtsertigung seis nes Antrags.

Der Minister Pitt fprach bann noch viel über bas Bortheilhafte ber neuen Unleibe in vier Rriege = Jahren , und ftellte fie als Beweis bes Boblitande Englande bar. Doch fand er nos thig, fich gegen ben Borwurf zu vertheidigen bag bei berfelben teine vollige Competen, ftatt gefunden, und er gewiffe Antrage verworfen batte. Er verficherte zugleich, daß bas Publicune Mr. Smith, Mr. Hus dabei nichts verliere. fen und Mr. For zeigten aber, daß, wenn der Minifter ben Untrag Mr. Morgan's ben Bedins gungen Mr. Bonde und Comp. vorgezogen hats te, die unter ben gegenwartigen Umftanden betrachtliche Summe von 300,000 Pf. St. erspart worden ware. - Der Antrag wurde jedoch mit 137 gegen 27 Stimmen genehmigt. - Cben fo bergebens maren die Ginwurfe, die nach bem Berichs

Berichte der Committee über den neuen Finange plan von Mr. Pitt gegen diese Anleihe gemacht wurden.

Kaum hatte Mr. Pitt diese feine ersten Fore berungen für das gegenwärtige Jahr vorgelegt, so wurde dem Unterhause folgende königliche Botschaft übergeben:

"Georg ber Rbnig.

"Im Bertrauen auf Die Berficherungen. "die Gr. Majeftat von Ihren getreuen Gemeis "nen in hinficht auf ihre Entschloffenheit erhale "ten haben, nemlich Gr. Maj. bei bem unter "gegenwärtigen Umftanden nothigen Unternehe "mungen gu unterftugen : empfehlen Gie bem "Daufe auf Bortebrungen gu benten, um Gr. "Maj. in den Stand zu feten, alle aufferora "bentlichen Ausgaben zu bestreiten, bie burch "ben Dienft bes gegenwärtigen Jahres verans "laßt werden burften, und biejenigen Daasres ögeln zu ergreifen, welche bie Bebitefniffe bet "Ungelegenheiten erforbern mbchen. Gr. Daj. "finden bei diefer Gelegenheit fir gut, bem Saus ife anguzeigen, daß bie, bei Erbfnung ber ges "genwärtigen Sigung noch unentschiebene Eris "fis zu einer Orhnung ber Dinge in Frankreid \$ 3 "geführt

"geführt hat, die Sr. Maj. (Ihren bereits ers "klarten Gesunungen gemäß) bewegen wird, "jeder Neigung jum Unterhandeln von feindlis

"cher Seite zu begegnen, um ihr die völligste, "und schnellste Wirkung zu geben, und einen alls "gemeinen Friedens = Tractat zu schliessen, sos "bald dies unter billigen Bedingungen für Sich "und Ihre Bundsgenossen bewirkt werden kann."
"Es ist Er. Maj. ernstlicher Bunsch, daß "der Ruth und die Entschlossenheit, welche daß "der Muth und die Entschlossenheit, welche daß "Parlament bewiesen hat, in Nerbindung mit "den lezten wichtigen Siegen der österreichischen "Armee und der fortdaurenden und zunehmens "den Verlegenheit des Feindes bald zur Erreis "dung dieses Iweks unter solchen Bedingungen "sühren möge, wie die Gerechtigkeit der Sache, "in welche daß Land verwickelt ist, und die Lage

Mr. Pitrhemerkte bei dem Antrage zur ges wöhnlichen Danks Adresse auf diese Botschaft, daß, da die barinn geäusserten Gesinnungen mit dem Innhalte der Rede des Konigs vom Thron wesentlich übereinstimmten, jezt so wie damals. die Zufriedenheis des Hauses zu erwarten sep.

aber Angelegenheiten Gr. Maj. fie ju erwarten

"berechtigen."

Sierinn hatte fich aber Mr. Pitt, wenn anders biefe hoffnung ernftlich war, getauscht. Die vorzuglichsten Oppositions : Reduer traten auch fest gegen ihn auf.

Buerft Mr. Cheriban. Man icheine fagte er - in Franfreich einer bestimmten Res gierungsform, die mit den Ideen des Minifters mehr übereinstimme, jest nicht naber gu fenn, ale bisher ; auch fen bas Sinderniß ber Regocias tion noch nicht entfernt. Gefegt aber, burch bie gegenwärtige Regierungsform Frankreichs werde dies Sinbefniff gehoben, fo fahe er boch nicht ein, auf welche Erfahrung biefe Dennung fic grunde, ba man gur Beurtheilung ihrer Competenz eigentlich erft eine Boche por fich babe. Glaube er aber anführen gu tonnen, baß er die unendlich lange Zeit von funf Bochen bins burd (von ber Ertlarung bes Ronigs an gereche net) über die Unftandigfeit, Dauerhaftigfeit und Sicherheit ber gegenwartig in Frankreich ges taufchten Menfchen und Mageregeln hatte nache benten tonnen: fo hatte er die Ration von ber Bahricheinlichkeit bes Friedens unterrichten fols len, ehe er, noch vor wenig Tagen einen Contract eingieng, ber ber'Ration mehr als zweit \$ 4 Millios

Millionen tofte, ba die Anleihe jezt auf grobf und ein halb Procent an Pramien geftiegen fers Die schnelle Sinneganderung des Ministers verpflichte ihn, ben Urfachen nachzuforschen, mo-Durch fie fich rechtfertigen laffe. Er habe baher guerft fein Mugenmert auf Die Regierung geriche tet, mit ber wir unterhandeln follen; und ba finde er benn, bag in Frankreich noch diefelben Grundfate, Maagregeln, und Menfchen berrs fchend maren. Der einzige,Unterschied ber Res gierung bestehe barinn, baf Manner von viere gig Sahren und darüber an bom einen, und bie jungern an einem andern Orte faffen, und bas jest ftatt eines Ausschuffes ein Directorium ba mare, zusammengesezt aus funf Mitgliedern unter denen vier auf den Tod des Ronigs ges ftimmt hatten; folglich Danner, Die nach bes Ministers ehemaliger Erklarung unter bem Schwerdt der Gerechtigfeit fallen mußten. Much maren ihre Grundfate noch immer diefels ben : Die Menschenrechte. Gollte alfo der Mi= nister es ernstlich mennen, so muffe sein Saupts grund ber fenn: bag die Frangofen endlich in fo weit die Digbrauche ber brittischen Constitution angenommen batten, daß fie fich felbft durch Mille

Wilitair: Gewalt gewählt,: und sonach beschlofe fen hatten, fich bem Bolte nicht verantwortlich gu machen. - Go oft man ehebem auf Unterhandlungen mit Frankreich angetragen batte, ware auffer bem Buniche, die mouarchische Regierungeform wieder hergeftellt gu feben, immer Die Frage. vorgekommen : Mit welchen Personen follen wir unterhandeln? — Und doch halte man jest biefelben Perfonen fur fahig bagu, bie man durch diefe Frage bieber verworfen hatte. Diefe und andre Grunde gegen ben Untrag von Mr. Pitt faßte er endlich in feinem Borfchlage gu einer Abanderung der Abreffe gufammen, die bem Wesentlichen nach dahin lautete: "So bereit bas Saus fen, ben Ronig gur Fortfetung "bes Rriegs ju unterflugen, wenn gerechte und "billige Bedingungen verworfen werben follten: "und fo fehr es fich aber die Geneigtheit bes "Rbnigs freue, irgend einem Berlangen bes "Feindes gum Megocitren zu begeguen, fo bedaus re es boch, daß man bem Ronige jemals ges "rathen habe, ehmalige Umftande in Frankreich "als folche anzusehen, die Gr. Maj. nicht be-"wegen burften, jemale einer Reigung gu inegocitren von Seiten bes Reindes ju be **5** 5 ,,g e g= "gegnen, ja man mußte befürchten, baß, ba "die gegenwartige Ordnung det Dinge in Franks, "reich als ein Beweggrund zur Negociation ans "gesehn wurde, eine Aenderung derselben als "ein Beweggrund betrachtet werden mochte, eis "ne angefangene Negociation abzubrechen, oden "selbst einen geschlossenen Tractat aufzugeben, "Da nun jener Grundsaz so viel Blut und Geld "gekosstet habe, und noch jezt schlimmere Folgen "diesem Grundsaz ganz zu entsagen; und bes "stimmte Besehle zu einer augenbliklichen Negos"ciation zu geben.

Mr. Wilberforce tabelte des vorigen Reda ters spöttische Behandlung der Einrichtung der beiden Rathe, die doch das Gute habe, daß Teine Maasregel übereilt warde; und bemerkte, daß die demokratische Verfassung Frankreichs durch die neue Form sehr verändert, weniger vom Volksaufstande abhängig, und gewissermassen der americanischen Regierung ähnlich sen u. it.; er drang daher auf die Verwerfung des Vorschlags des Redners.

Mr. Grey vertheidigte feinen Freund Shes riban gegen ben Vorwurf, daß er aus einem Bers

Bertheibiger ein Ungreiffer ber frangbfifchen Regierung geworden mare. Mr. Wilberforce fen pielmehr aus einem Angreifer ein Bertheidiger geworden. Un die Stelle der Briffotiner, fuhr er fort, mare in Frankreich eine weit heftigere Parthey, Die jene befiegt hatte, getreten; an ber Spige der Regierung ftunden Ronigembrber, gegen die man sonft auf einen Ausrota Tunge-Rriege bestanden hatte; durch den unverbaltnifmagig toftbaren und ungluflichen Rrieg batte aber England weiter nichts bewirft . als Die Errichtung der einen und untheilbaren Republit, mit ber man nun unterhandeln molle? ba man boch die Berftbrung ber Monarchie als Die Urfache des Kriegs angegeben hatte. Entschluß laffe ihn indeffen eine baldige Unterhandlung hoffen.

Bier ichuttelte ber Minifter ben Rouf. Die. Gren erbat fich baber eine deutliche Erflarung ; Die Mr. Pitt nicht verweigerte. Er aufferte gus erft feine Bermunderung barüber, ben feinent Worschlage zu der Dant's Abreffe Widerspruch von Seiten ber Opposition gn finden, ba boch ber Innhalt ber Botschaft mit ihren ehemaligen Bunfchen fo fehr übereinftimme. Eben beshall babe

babe er fich bei feinem Untrage nur furg gefaft: nun muffe er fich aber ausführlich erflaren. -Durch die Abreffe follte bas Saus fich verpflich. ten, mit Gr. Maj. gemeinschaftlich auf Maasregeln bin zu arbeiten, bie barauf abzweften, Krieden auf ehrenvolle Bedingungen gu erhalten, und feine Bufriedenheit darüber bezeugen, daß ber Ronig in bem Falle, daß von Seiten des Reindes eine Meigung bazu fich offenbare, ihr gu begegnen geneigt mare; mobei bas Saus boffe, daß der Friede auf ehrenvolle Bedinguns gen geschloffen werden durfte; ber Erfolg biefer Bereitwilligkeit muffe jedoch von ben Bedinguns gen abhangen. Die vorgeschlagene Abanderung gebe aber weiter: fie verlange, daß die Minister fogleich in Unterhandlung treten follten, es mochte fich nun auf Seiten bes Feindes eine Meigung bagu zeigen oder nicht. Micht die Dis nifter, sondern die Glieder ber Opposition mas ren inconsistent ; fie hatten ihre Ginwurfe nicht fowohl gegen die Adresse, als gegen ihn und feine Freunde gerichtet, und hatten die Abficht gu zeigen, bag ber Friede nicht von bem gegens martigen Minifterium geschloffen werden tonnes Er gieng bann bie Grunde feiner Gegner einzeln durch.

burch, und zeigte von neuem: bag ber Rried nach der Erklarung des Saufes ein bloffer Bertheibigunge = Rrieg, und unvermeidlich gemefen mare; bag er mit dem Intereffe Englands und Europens, und überhaupt der burgerlichen Befellichaft mehr zusammenhange, als irgend ein anbrer, daß es fur ben Freund ber Gerech. tigkeit und guten Ordnung eine Quelle des Tros ftes feyn muffe, daß ein groffes und freies Bolt fich fo bem Strome entgegen geftemmt babe, ber die ganze civilifirte Welt zu überschwemmen gedroht hatte. Der Minifter fuhr fort und fage te: Er wurde fich gefrent haben, wenn ber Rrieg fich mit ber ganglichen Auflbfung bes One ftems ber Feinde geenbigt hatte; fo gefahrlich es aber auch sen: so lieffe sich doch der Krieg felbft bei ber gegenwartigen Regierungeform Frankreiche endigen, baburch, daß den Uebeln, mos mit die burgerliche Gefellfchaft nach ben bieberigen Grundfagen bes Feindes bedroht worden fen, in einem hohen Grade vorgebeugt werde. Bis. ber habe ber Feind teine andre Bahl gelaffen, als ben Rrieg, burch ben man alles gewonnen batte, mas ohne ihn batte verlohren geben mufe fen, fortzuseten. Run, da die Minifter ibie endis

endigen wollten, mochten ihre Gegner ihnen gere ne die Mittel rauben, Die Friedens = Negociation portheilhaft fur das Land gu machen, und burbeten ihnen eine Menge ungegrundeter Befchuls Digungen auf. Die habe er einen Ausrottungs. frieg, nie die Wiederherstellung der Mongrchie als eine Bedingung fine qua non verlangt; und wenn er auch die Monarchie zurut gewünscht babe, so glaube er boch, daß bie gegenwartige Regierungeform Frankreiche in Vergleichung mit ber bisherigen gu Negveigtionen fabiger mache, und daß fich bei ber veranderten Denkungeart in Frankreich, noch mehr aber bei ber gegenwartis gen Lage feiner Finangen, jegt mehr als jemals Brieden hoffen laffe. - Den Borwurf, baf ber Rrieg ungluflich geführt morden fen, wiberlegs te er burch Berweisung auf bie Thaten ber Brits ten in Solland, Deutschland und in Westindien, auf die Eroberung von Grenada, Cap Mole St. Niclas und bes Borgeburgs ber guten hoffs nung.

Jest trat Mr. Fox auf. Er wunschte bem Dause und bem Lande Glut zu der Nenderung in der Sprache und dem Spstem der Regierung, wie er sich selbst Glut dazu wunschte, weil

er nun nicht nur Bergebung aller begangenen Sunden, fondern auch die Berficherung erhalte, daß man ihm in allen bisherigen Lehren und Borichlagen Recht gabe. Er führte nun feine eignen und andere Borichlage zu einer Regocias tion im December 1792, im Junius 1793, Jas muar 1794 n. f. w. an, und zeigte, wie bie Minister eheden fich fo hartnadig geweigert, mit benfelben Perfonen gu unterhandeln, Die fie jest zu einer Regociation fabig hielten, und mun weiter giengen, als die ehmaligen Untrager, Benn fie gegenwartig ben Frieben nicht auf fo gute Bedingungen erhalten follten, als chedem moglich gewesen ware: so tonnten fie fich boch mit bem Gebanten troften, bag bas Boff bei feinem gegenwartigen Elende den Fries ben von ihnen ale ein Geschent und ale ein Suhnopfer fur alle ihre Uebertretungen annehmen murbe, ohne diefe dadurch in Bergeffenheit ju bringen. Daß die Minifter ohne Bebenten sher hatten Friede fchlieffen tonnen, bewieß er aus bem Betragen ber Feinde gegen neutrale Dachte; wenigstens hatten fie bagu nicht bie gegenwartige Conftitution gu erwarten nothig gehabt, ba man es nicht mit biefer, fonbern mit

mit der Regierung zu thun habe, die noch dies selbe sep. Der Grund der gegenwärtigen Reis gung der Minister zu einer Regociation möge aber wohl nicht hierinur, sondern in der Besorgsniß liegen, daß das Bolk gegen den Krieg sep, so daß man also ihrer Neigung nicht trauen könne, und die Adresse nibglichst bestimmt wünsschen müßte, um die Minister zu hindern, bon neuem durch Worte zu täuschen. Er unterstütze daher die vorgeschlagene Abanderung seines Freundes, nur wünschte er sie deutlichet und kräftiger. Daß übrigens der Minister bei der statt gesundenen Veränderung seines Spstems mit der Anleihe so geeilt habe, sen gestadezu eis ne Räuberen.

Mr. Dundas stimmte durchaus Mr. Ditt bei, und hielt besonders ben gegenwättigen Ausgenblit, der gunstigen Kriegs-Umstände wegen für vortheilhaft zum Negocitren; er fagte, it Betref des von Mr. For gebrauchten flarken Ausdrufs, daß man bei dem Abschluß der Ansfeibe noch nicht an die königliche Botschaft gesdacht habe, und daß das durch dieselbe veranslaste Steigen der Stocks von einer unrichtigen Auslegung der Worte herrühre, da aus densela ben

ben weber gefolgert werben tonne, bag ber Frien be gewiß, noch, baß er nahe mare.

Die Minister trugen, so wie immer, den Sieg über ihre Gegner davon; Mer. Geribank Borschlag wurde, ohne daß das haus sich theils te, verworfen. Eben so gieng es im Oberhause, wo die Lords Lansdowne, Lauderdale und Beda ford eben so vergeblich sprachen, wie Sheridan, Grep und Fox im Unterhause. Eben so nichtig war auch die späterhin fortgesezte Debatte üben ben lezten Borwurf, daß man bei der Aussicht auf eine Friedens Regociation, mit der Anleihe zu sehr geeilt habe.

Rach einigen andern minder bedeutenden Gefchaften adjournirte das haus auf feche Bos den vom 25ften December 1795 bis gum 2ten Fes bruar 1796.

Das erste Geschäft nach der Wiedererdfnung des Parlaments in beiden Sausern wur, eine Gludwunschungs-Abresse an den Konig und den Prinzen und die Prinzessen von Wallis wegen der Riederkunft der leztern mit einer Prinzessen.

Im Unterhause erhielt Sir I. Sinclute, dies ser um den Ackerdau sehr verdiente Mann, die Erlaubniß, eine Bill einzubringen: "Die Theiswin, Unnal. 17ter B.

"Inng unbedauter kandereyen unter die dabei "interessirten Theile möglichst zu erleichtern." Er zeigte dabei den grossen Einstuß dieser Maass wegek auf den bei der gegenwärtigen Korntheus ung der Aufmunterung so sehr bedürftigen Ackers dau, und eben badurch auch auf das Wohl des kandes überhaupt, und bewieß die Ersparung, die dadurch gemacht werden würde, da die biss herigen einzelnen Bills zur Einhegung wüster Ländereyen so viel Geld kosteten.

ich. Auch tam in biefer Sigung bie ichon fo oft behattirte. Materie, die Abschaffung des Stlas venhandels wieder gur Sprache. Ohne Schwies nigfeit: wurde Mr. Wilberforce ber Antrag bes willige: eine neue Lifte bem Saufe vorzulegen, aller gum Transporte ber Stlaven von ber afris canischen Rufte nach den westindischen Infeln gebrauchten Schiffe, ihrer Tonnenzahl und Mannschaft, nebst einer Liste ber Anzahl ber von ber! afrivanischen Rufte nach ben westindischen Infeln und aus ben brittischen Colonien nach frembeit Weltgegenden transportirten Eflaven. Schwierigkeiten aber fand, er bei bem erneuerten Antrage gur endlichen Abschaffung bes gangen Sandels, ber nach bem lettern im 3. 1792 ges nommiès

nommenen Beschluffe bes Saufes, ben Iften Resbruar 1796 hatte zu Ende gehen follen. diesen Beschluß und auf die groffe Majoritat bes, Saufes für die allmählige Abschaffung des Sans bels berief er fich als ben Sauptgrund, zur Bies derhohlung diefes durch religibfe, moralische und politische Beweggrunde veranlaften Untrags. "Das Berg, fagte er - leidet bei ber Betrach. "tung bes Elendes, bas diefer unmenschliche. "Sandel in Ufrica verurfacht hat; dabingegen-"der Berftand fich mundert, daß er fo lange "bestehn konnte. Und doch geben wir immer "weiter, werden immer unempfindlicher, und "spotten jeder Pflicht, Die wir andern predis "gen." Diefe theoretifchen Grunde verftartte er durch einen practischen Beweis. Er fchrieb ber Bergbgerung biefer Maadregel, gu einer Beit, da die Franzosen zu Ende des Jahres 1794 alle ibre Stlaven in Freiheit fegten, ben Berluft von Guabaloupe und St. Lucia, und ben Aufstand ber Schmargen in Grenada zu, und schilderte labhaft die Folgen der Bermehrung der Stlaven, die gang nathrlich Feinde ihrer Unterbrucker, und jum Aufstand gegen dieselbe geneigt sepn mußten. Bey ber gegenwartigen Bermehrung derfel=

Derfelben auf 150,000 fiele ber gebrauchte Gis derbeite Grund weg, bag fie, ihrer Angahl. nach , ju feinem bedeutenben Aufftande fabig . waren, fo wie ein andrer Ginwurf, bag bie . Freilaffing berfelben, Anarchie und Unordnuna Alften murbe, fich von felbft burch die unbes freithare Mahrheit widerlege, daß man durch die Unterfrügung bet Freiheit, fich nicht ber Mittel beraubte, die Zügellofigkeit zu unterdruk. Ben. Bas werden - fuhr er fort - funftis. "ne Geschichtschreiber bagu fagen, wenn fie uns "fre Schmahungen gegen ein benachbartes Land anfzeichnen , baf es aller Religion entfagt, "fünftige Befohrungen leugnet, ihre Mitgefchb. "pfe ber Freiheit und bes Lebens beraubt, un-"verbiente Strafen auferlegt, und bei Scenen "bes Grenels und der Bermuftung fcwelgend "bie Menschenrechte unter die guffe tritt, und "ihre Urheber verhöhnt? mas werden fie dazu. "fagen, baf unfre Nation, bie Achtung für Res "ligion haben will, die Belohnungen und Stra-"fen einer ewigen Gerechtigkeit behauptet, und "nicht nur ihrer Freiheit, fonbern auch ihres "Boblivollens gegen andre, ihrer Rechtschaffen-"heit, ihrer Mechts-Grundfate fich rahmt, ges "rabe

p,rade das Gegentheil ihrer Lehren thut, und eis
,,ne Art von Tyrannen begünstigt, die jedes Uns
,,beil in sich begreift? Was sollen sie von unsern
,,vorgeblichen menschenfreundlichen Gesinnungen
,,anders sagen, als daß es die erzwungene Spras,,che des Geizes, der List und Heuchelen war."
Er schloß mit dem Antrage, ihm zu erlauben,
zur Abschaffung des Stlavenhandels zu einer bestimmten Zeit nochmals eine Will einzubringen,
die von einer Commission untersucht werden
sollte.

Gegen biesen Antrag traten sogleich die beiden bekannten Hauptvertheidiger dieses Handbels, der General Tarleton (Deputirter von Lieden, der General Tarleton (Deputirter von Liedenpool) und Sir William Young auf, beide auf die alten Gründe sich stügend, die von den gegenwärtigen Zeitumständen hergenommen was ren. Selbst die Debatten über einen solchen Antrag schienen dem General gefährlich. Die günstigen Erklärungen für die Freiheit der Neger könnten sie in Verbindungen mit den Lehren der Krauzosen aufrührerisch machen; und doch was ven sie zur Vertheidigung der Inseln jezt unents behrlich, weil sie deren Elima besser aushalten könnten, als die europäischen Truppen; daher

Digitized by Google

man .

man auch bereits vier bis funf Regimenter ers richtet batte. Die Angahl berfelben follte baber eber vermehrt, ale verminbert werben. Die Rlagen über die barte Behandlung berfelben auf ber Rifte von Africa jowohl, als am Bord ber Schiffe, faude nicht mehr ftatt. - Diefe Be hauptung beftatigte Gir William Doung von neuem aus eignen Erfahrungen. Er verficherte. feit bem Untrag zu einer ganglichen Abschaffung Des Stlavenhandels im Sahr 1792 hatten bie Menfchen fich febr geandert, und schrieb bie Berlanmbungen gegen bie wohlwollenden Pflans ger einer Committee in London gu; eine Behaups tung, die er burch Borlefung eines Briefes vor Agten Januar 1795, unterzeichnet, Thomas Clartfon, bewieß, burch den man die Parlas mente : Glieder jur Unterftugung bes Untrags (von Mr. Wilberforce) zu bewegen gefucht habe, ber fich nur zu fehr bem Moral . Spftem einer gewiffen Secte (ber Methobiften) nabere; ein Syftem, das nirgende anftoffe, wo nur Soffe nung der Wahrscheinlichkeit, etwas Gutes ju thun, ba fep. Die nachtheiligen Folgen ber Schritte biefer Committee bewieß er aus bem britten Bande von Mr. Bryan Cowards Ges (dichte

fdichte von Beftindien, der die legtern Unfaite in St. Domingo entfernterweise ber gebachteh Committee jufchreibt. Er leugnete, bag ber ans geführte Aufruhr ber Reger in Grenada ein Beweiß ihrer Undantbarfeit fen. Geit ber gandung ber Frangosen im Jahr 1794 maren fie ihnen aus gethan; und andrerfeits habe die Anhanglichkeit ber Reger an ihre brittische Berren, Die Insel St. Bincent gegen Bictor Sugues vom Marg bis im October geschüst. Beim Abgange bet lezten Depeschen am 27ten Rovember fen nicht ein Boll breit Land verloren gewesen, und bas mals hatten 1200 Reger ohne Gold blos mit Rleidung und Waffen verfehn, wovon ihm als lein fechzig Reger gebort hatten, fur die Britten gefochten. Diefe hatten nun allerdinge Unfprås che auf Freiheit; er zweifle aber, ob fie bas Unerbieten annehmen wurden, ba fie ungerne ibre Butten und Garten verlaffen murben, beren Berluft fur fie groffer fenn burfte, als ber Bers luft ber Rreiheit. Er ergablte benn aus einem Briefe von Mr. Gildon, daß nach bem Gefechte bei Gloucesterhill bie Neger unter fich an 400 Pfe St. zusammengebracht, und ben Carracts unter ber Bebingung gegeben batten, die Besitzungen ihrer

ihrer Herren nicht zu verwüsten. Dies ware ein Beweis ihrer Gutmuthigkeit, aber nicht ihrer Politik gewesen; benn die Carracks hatten zwar das Geld genommen, aber bald mehr gefobert, und da es nicht herbeigeschaft werden konnte, ihre Drohungen erfüllt. Zulezt behauptete der Redner noch: es wurde ungereimt seyn, dem Transport der Sklaven von der africanischen Kuste unter dem Worwand der Menschenliebe Sinhalt zu thun, da der Konig von Dahomy, der sie den Europäern verkause, entschlossen was er, sie umbringen zu lassen, wenn man sie ihm nicht mehr abnähme.

Mr. Courtenay machte sich über diese Verstheibigung des Sklavenhandels, nach seiner geswöhnlichen Art lustig. Der Baronet, meynte er, habe den Entschluß des Kdnigs von Dahos my, im Falle der Ausbedung des Sklavenhans dels, so genau angegeben, als wenn er sein erster Minister gewesen wäre. So hätte ehedem der jetzige Präsident der Indischen Compagnie, (Sir Stephen Lushington) die Committee versischert, daß derselbe Kdnig von Dahomy oft vies len seiner Unterthanen die Ropfe, als ein Opfer sur seine Vorsahren, abschagen liesse, ohne daß dadurch

Deburch ein Aufstand erregt wurde; im Gegens theil fuche jeder der erfte ju fenn, fich den Ropf abichlagen zu laffen. Bei der Erzählung der Cols Lecte fur die Reger, die diese gleich den brittis ichen Allierten in die Tasche gestekt, ohne etwas Dafür zu thun, hatte nur bemerkt werden follen, Db die Pflanzer, die boch so wohlwollende Leute waren, biefe Summe wieder erftattet hatten. Die Grundfate, worauf fich ber Antrag ftute, maren feineswegs aus ber methodiftischen Moral bergenommen, fondern das Refultat eines reinen und allgemeinen Wohlwollens, und ber 3wet befe felben ware lbblich; unglutlicherweise fande er aber engherzige, gewinnsuchende und verfolgunges füchtige Gegner, felbft unter ben bbbern Stans ben, und fogar an einigen Kanatifern unter ber Geiftlichkeit, Die, ben Borfchriften ihres Umts vollig entgegen, die Bibel zu ihrer Sophisteren mifbrauchten, und gegen die Befreiter ihrer Grunbfage Bannfluche beulten; Menfchen, die zu behaupten magten, daß, weil vor 6000 Jah-- ren Cain feinen Bruber Abel ermorbet babe, bie Neger gu ewiger Stlaveren und Schande verura theilt, und mit bent Siegel ber Rache bes Ewis gen geftempelt maren; Geiftliche, bie mit ewie

ger Berbammnig diejenigen bedrohten , bie. ben Rathschluffen des Allmachtigen entgegen; Diese unglutlichen Geschopfe zu Menschen zu er heben suchen, so wie sie ehedem auch die Acte wegen Raturalisation ber Inden, ale ben uns veranderlichen Rathichluffen Gottes entgegen Bon gleicher Urt mare bas Argus barftellten. ment, daß man in jenem Alima die Reger befe fer brauchen tonne, ale die Europaer, baß folge lich biefe unglutlichen, weil fie unter ben Bens Dezirfeln gebohren wurden, ihren nachften Freuns ben und Bermandten entriffen werben, um une ter ber heiffen Bone, faure Sflavenarbeit gu vers richten, ba fie, maren fie unter ber nbrdlichen Bone geboren, allem biefem Glenbe entgangen waren. Eben fo gut lieffe fich fagen, daß burch die Vermehrung der Neger das Klima verbeffert werben murbe, weil nach gemiffen phofischen Grundfagen die Schwarzen die Sonnenftrahlen einziehen, und bie Sitze vermindern, bingegen Die Beiffen, welche Die Strahlen gurukwerfen, und bei Bergrofferung ihrer Ungahl, gleich Brennglafern , alle Fruchte anzunten murben. Grun-De biefer Urt maren ein Beweiß, zu melchen Bermlichkeiten man feine Buflucht nehmen muffe. **E**r

Er führte dann Wir. Wilberforce's contrastitende Parallele der brittischen und stanzbsischen Grundsstige über die Freylassung der Staven weiter and, und zeigte, daß die so zerühmte Verbesserung des Justandes der Stlaven, die man gegen die Abschaffung des handels auführe, eine der gerfegneten Folgen jener Porschläge Mr. Wilbersower's maren, die soviel Schwierigkeiten gefunden hatte.

Mr. Jenkinfon wunschte ben Autrag wenias Rons bis nach bem Rriege ausgesett gu feben, aus Beforgnif, bag bie Reger aufrührerifch werben mochten; Mr. Pitt aber, ber auch biesmal für ben Untrag fprach, führte bagegen bie Lage Westindiens an, die eine Schleunige Ausführung biefer Maabregel erfordere. Unaufgeflarte und unterbrifte Menfchen maren eber als anbre geneigt, gefährliche Grundfage anzunehmen. Gefest nun auch , daß die zulezt eingeführten Stlaven får ben gefahrlichen Ginfluß Jacobinischer Grund. fåge weniger empfånglich maren, fo tonnten boch Diefe die Gefinnungen der Alten nicht beffern. Baren biefe ber Mennung, bag bas Parlament burch bas Stimmen über bie Abichaffung bes Stlavenhandels fich fur fie gegen ihre herrn

willare: fo mare bies ein Irethum, ber aus ein wier Derwechselung zwever gang verschiebener Dinge, ber Beenbigung bes Stlavenbandels und Der Kreilaffung ber Stlaven , entftunbe , welche Textere fpater als jene erfolgen muffe; bie erftere miffe ber lettern lange worausgeben, weil in ber Lage und Dentungsart ber Stlaven vorher wine groffe Beranderung nothig mare. Jest mare De Freiheit fur fie ein leerer Rame fenn; benn bag fie bie Freiheit munichten, mare wohl eben so ungegrundet, als daß fie bie Neuantommen ben glutlich ichagen, weil fie ihr Schiffal theilen follen. Baren bie Pflanger fo menschenfreunds Lich, ale fie von vielen gefchilbert murben: fo fleffe fich nicht zweifeln, daß fie bei ben auf ibe ren Gutern gebornen Stlaven mehr Bertrauen und Liebe finden muften, als bei benen, bie, eben erft allen geliebten Bermandten entriffen. negen ihren Willen Opfer ber Stlaveren wurden. Die Abschaffung bes Stlavenhandels murde bemnach bas Berhaltnig zwischen herrn und Stlas ven verbeffern. 2c. 2c.

Nach ihm fprach auch Sir Richard Sill file ben Antrag; Mr. Dent aber gegen beufelben. Mr. Sergeant Abair aufferte feine Bermunberung volleit, daß man die Sache nur von Seiten ver Politik betrachte. Gründe der Politik konnten nur in zweiselhaften Fällen zulässig sepn; wo aber das Recht klar sep, konne man nicht vom Rüzlichkeit sprechen. Es sep hier blos die Frage: ob das Haus die Skaveren eines Bolks, mit dem es nicht im Kriege verwickelt sep, verewisgen wolle. Dier konne kein Zweisel von Rechts Uchkeis; kein Bedenken über die Entscheidung der Frage statt sinden.

Mr. Dundas trat auch diesmal mit seinen bisherigen Gründen gegen den Antrag auf. Er würde sie, sagte er, so oft wiederhohlen, als man den Borschlag wiederhohlte; er wäre noch immer überzeugt, daß die Abschaffung des Stlass venhandels ohne Nachthelle des Reichs und zur Sicherheit der Colonien nur durch stuffenweise Maasregeln bewirtt werden konne? Ob, oder wie die Menschlichkeit bei der Abschaffung dieses Handels gewinnen konne, sehr er nicht ein; die Holge würde blos die sehn, daß andere Natios nen ihn an sich reissen, und in einem gröffern Umfang treiben wurden. Der Ausruf: Last uns diesen Schandslef tilgen! seh nichts als eine sichen Rederkigur. Wellte man die Maasren

gein ohne Gefahr aussühren, so mußten porläus fig stuffenweise Einrichtungen getroffen werden, 3. B. in Rufsscht bes Alters ber einzusührenden Stlaven. Für jest mache der zerrüttete Zustand der westindischen Inseln die Wollziehung des Anstrags unmbglich; sie wurde die Macht des Feins des vernehren. Er schloß mit einer Vertheidis gung des Oberhauses gegen die Vorwurfe der. Berzögerung dieser Angelegenheit, und mit dem Antrage auf die Tagesordnung.

Mr. For zeigte fich in diefem Kalle abers mahle einstimmig mit Der. Pitt; doch glaubte en gegen feine Meufferungen über die meftindischen Pflanger und die ihnen von Gir B. Young ers theilten Lobipruche, Die Bemerkung machen gu muffen, daß leute, die mit dem Sflavenhaudel au thun batten, eben nicht in ber Lage maren, ibre menichenfreundlichen Gefinnungen zu erhos Bare aber von milden Gefegen in Betref der Reger die Rede: so habe wohl schwerlich jes mand vergeffen, wie bie armen Neger unter fos genannter gefeglicher Authoritat in Rafigen ber Sonnenhite ausgesest werden, und wie man ibe nen taglich eine Quantitat Lebensmittel gebracht habe, nicht um ihr Elend zu mindern, fondern piels

vielmehr, um fie langer leiden, und fie in dies fer Lage ferben zu toffen. Auf gleiche Urt mis berlegte er andre Meuffernngen bon Gir 2B. Doung und besonders von Mr. Dundas, und erinnerte bas haus bringend an seinen Beschluß im Jahr, 1792. Bollte es ihn nicht ausführen: fo tones es jegt dem Bolte ber hauptsache nach folgens des erklaren: "Da Ihr die Macht hattet, Euch mit Petitionen an uns ju wenden: fo gaben "wir Euren Gefühlen nach, und thaten Euch neinige Berfprechungen. Best aber ift Guch bies. "fe Macht, Petitionen einzureichen, genommen; prir zeigen Guch uns in unfrer mahren Geftalt: "und fagen Ench unverhohlen, bag bas, mas "wir ebebem über ben Sflavenhandel fagten anichts weiter als Ziereren und heuchelen mar. 4 Die vierjährige Verzögerung diefer Angelegenheit im Dberhause, die Mr. Dundas in Schutz gen nommen hatte, fand an ihm einen ftrengen Taba. Ier; ben Sandel beshalb nicht abschaffen zu wols. len, weil benn andre ihn übernehmen murben .. ware eben fo viel, als zu fagen: "Wir wollen sund mit Berbrechen von der unmenschlichsten Mrt belaften, damit nicht etwa fonft jemand "fie auf eine noch unmenschlichere Urt begebe,"

ein Raisonnement, wodurch man Rand und Mord rechtsertigen konne. Der Gewinn der Ausbedung wurde schon deshalb groß senn, weik das Haus dadurch das Unrecht tilgen wurde, diesen Handel langer durch seine Sanction bezischn zu lassen. Schon deshalb konne man den Termin der Abschaffung nicht genug beschleunisgen, da die Sache nun bereits neun Jahre vor dem Hause liege, widrigensalls es noch dahinkommen mußte, daß Großbrittannien Dannesmark nachstünde, als welcher Staat diesen haus del im Jahr 1800 abzuschaffen beschlossen hätter.

Mr. Abdington war für die allmählige Abschaffung, so auch Mr. Barham, der die gegensgenwärtige Zeit nicht für die günftigste hielt. Zulezt beantwortete noch Mr. Wilberforce alle Einwürfe seiner Gegner, worauf mit 93 gegen. 67 Stimmen die Erlaubniß zu der vorgeschlagesnen Bill, und Mr. Wilberforce, Sir M. Dolsben, Mr. Sergeant Adair, Mr. For und Mr. Pitt den Austrag zur Borbereitung berselben ersteilt wurde.

Am 7ten Marz wurde fle bann wirklich eine, gebracht. General Zarleton machte jest noch einige Einwendungen gegen bie balbige Ausführ rung

rung ber Maasregel, und trug im Falle fie doch angenommen werden follte, auf eine Entschädis gung der Kauslente zu Liverpool für den dadurch zu erfeidenden Berluft an, da die bei diesem Handel gebräuchlichen Schiffe zu keinem andern Handelszweige brauchbar waren.

DRr. Dent, Mr. Barham und Mr. Abbington fprachen bann noch gegen die schleunige Abfchaffung bes Sandels; Dr. Bonveric und Dr. Malblan aber fur biefelbe. Rach einigen weis tern Debatten uber die Periode Diefer Abichafs fung wurde festgesett : "daß die Bill am Iften ,,Marg 1797 ihren Anfang nehmen follte;" und Die Clausel beigefügt : "baß biejenigen, die ge-"feglich überführt murben, daß fie, biefer Acte jentgegen, den Sandel führten, auf vierzehn "Jahre nach Botanpban ober anders wohin stransportirt werden follten." - Siebei blieb es; und da Mr. Pitt über diefe Sache im Berzen, fo wie fein Freund, Mr. Dundas, bacha. te, fo tonnte es zu feiner ernftlichen Maasregel Tommen.

2 Am Iten Februar that Mr. Maurice Ros Binson von neuem den Borschlag, daß zur Bers Hitung nidglicher Corruption, tein Mitglied Britt. Unnal, Izter A.

des Saufes an einer Anleihe fur eine auswärtis ge Macht Theil nehmen burfe. Er fprach übers baupt gegen alle bergleichen Amleiben als uns smetmagig, und ihrem Grundfage nach gefahrs lich, besonders aber gegen die Auleihe fur ben Raifer, beffen Betragen gegen ben Churfurften won ber Pfalz an ihm einen ftrengen Tabler fand; er unterftutte feinen Untrag burd bie Bes merfung, bag alle, bie an einer folchen Anleihe Theil nahmen, über die Sache nicht unparthepifc entscheiden konnten. Mr. Pitt fand aber seinen Untrag unnothig, weil, aufferdem bag die 3wets maffigfeit jeder Unleihe bom Parlament enticies ben murde, Anleihen fur bas Ausland die Corruption nicht mehr beforbern tonnen, als Ans Teiben fur bas Land felbst; und baß gegen biefen mbalichen Nachtheil Gefete vorhanden maren, beren Bulanglichkeit untersucht werben konnte, wenn von der Anleihe felbst die Rebe feyn. murbe.

Mr. For sprach auch bei bieser Gelegenheit gegen alle Anleihen für ausländische Mächte, zur Fortsetzung des Kriegs; Anleihen, bei denen der Geminn nie der Gefahr des Berlusts gleich Semmen thune, und womit vorzäglich jezt behutsam versahren werden muffe. Er fand die Entscheidung über diesen Antrag um so dringens der, da ohne dieselbe, bei der Untersuchung der Anleihe selbst gerade diejenigen, deren Interesse damit zusammenhange, Richter sehn wurden.

Das Ruglose dieser und andrer Benierkuns gen war jedermann einleuchtend; daher auch niemand weiter darüber sprach; und so wurde, ohne weitere Umftande, auch dieser Borschlag, mit 70 gegen 19 Stimmen verworfen.

Mr. Whitbread b. j. brachte im Februar, im Unterhaufe eine Bill jur Regulirung bes, Lofins ber arbeitenben Claffe, und unterftugte. fie butch die von ihm eingezogene Erfundigung gen. "In ben inehreften Theilen bes Landes, fagte er, habe die arbeitende Claffe lange mit, fleigenbem Glende gefampft; fest fen aber biefer. Drut fo hoch geftiegen, bag er nicht langer era traglich feb, ungeachtet die Leidenden bis jest. eine exemplaristhe Gebuld bewiesen hatten. Dos ctor Price babe fcbon vor langer Zeit bewiesen, daß ber Arbeitslohn fich innerhalb zwener Jahra hunderte nur breis bis vierfach vermehrt habe, dagegen die Preffe aller Lebensmittel feches bis. fiebenfach gestichten maren. Auch hatten fich bie-£ 2 Are

Armen- Taxen feit Anfange diefes, Jahrhunderts wn 600,000 Pf. Gr., wie sie damals geschät wurden, auf drey Millionen vermehrt; und bies fe ungeheure Bermehrung tomme nicht auf Rechs nung der Bevolkerung, ! die bei bem gegenwartis gen Drucke ber Beiten nicht fleigen tonne; ein Drud', ber bei ber arbeitenden Claffe bie Luft. jum heurathen vermindere, und die Geburt eis nes Rindes nicht als sinen Seegen, fondern als, einen Fluch anfeben: laffe. Gegen dies Uebel follte die Bill als Seilmittel wirken. "Sie foll sben Arbeiter aus ber verachtlichen und fflavis; "ichen Abhangigfeit, in der er fich bisher befuna oben, heraubreiffen und ihn in ben Stand feten, and burch ben Gewinn feiner Arbeit einen aus, aftanbigen Unterhalt, eine bequeme Mohnung aund gehorige Rleidung zu verschaffen; fie foll, ben Bingling abhalten, jur Armee ober auf "die Flotte gu eilen, und fich in ber gangen-Stadt nach einem Unterhalte umzufeben, ben. "er ale Alybeiter nicht erhalten kann; fie foll bem verheuratheten Mann für feine Samilie fo. "biel Unterhalt verschaffen, daß er fich ber Be-"burt feiner Rinder freut, nicht ihr fluche; fie. "foll ihn in den Stand fegen ... pon dem Uebers : "fluffe,

"fluffe, ben er ichaft, bem Frückfen, bie et "ziehe, ben Frücken, bielfein Fleiß unterstügt, "wenigstens einen Theil zu geniessen." Zur Une terstützung viesen Theil zu geniessen." Zur Une terstützung viesen Fründe, buß bereits unter der Konigin Elisabeth und spärerhin ähnliche Einrichtungen water getroffen worden, die abet ihren Iweck versehlten, und zeigfen, daß so wie die Festschung eines Maximums des Arbeitsdichns, alle Arbeiter auf eine Stuffe stelle, die Bestelung eines Minimums diesem Nachtheile vorbeugen, und alle die angegebenen Bortheile bewürfen wärde.

Mr. Piet ließ zwar dem Antrager die Gerrechtigkeit wiederfahren, daß seine Absichten seins gut waren, bestritt aber seinen Borschlag. Nach einigen Bemertungen über Dr. Price's Berechtung, der bei seiner Bergleichung nicht auf die Beränderung der Umstände und den Unterschied der Lebensmittet Milficht genommen habe, daß statt des Korns, das ehedem die einzige Natzung der arbeitenden Klasse gewesen sein, jezt wohlseilere Lebensmittel da waren, machte er darauf ausmerksam, daß die Gesahr der Einsmischung der gesessehenden Gewalt in Angeler Mischung der gesessehenden Gewalt in Angeler R

genheiten, wo man beffer thate, blog bie Grund, fage mirten gu laffen, vom haufe fangfe anere Zannt fen, und durch Theorie und Erfahrung bestätigt werde. Ausnahmen waren moglich : im Allgemeinen aber murben Sandel nub Ere: merbfleiß burch gefegliche Berfigungen immer gehindert. Alle Urmen-Gefete, fo weife fie auch ihrer erften Ginrichtung nach maren, hatten bas ju beigetragen, die Circulation der Arbeit gu hemmen, und hatten an die Stelle ber lebel; beuen man dadurch abhelfen wollte, ein Spften von Migbrauchen gelegt. Gine Berbefferung bies fer Armengefege murde binlanglich feyn, allen Befchmerden über bie Noth ber arbeitenben Clafs fe und der Durftigen abzuhelfen. Dabin gebbe ren vorzüglich, bag man bei ber Unterflugung Der Armen darauf feben muffe ab, ihre Roth perschuldet sen, oder nicht; ob fie viel oder wes mig Rinder hatten, und wie biefe nulglich gu brauchen fepn mochten; wozu vorzüglich bie Uns terftugung menfchenfreundlicher Gefellichaften fehr dienlich fenn murde; auch follte das Gefet abgeschaft werden, nach welchem fein Armer Anterftugt murde, bem noch irgend ein fichtbares Eigenthum bleibe; und endlich murde man auf Mittel • . . .

Mietel denken muffen, eine richtige Bollziehung der Gesetze zu befordern. Er aufferte zulezt den Wumsch, daß jahrlich eine Untersuchung dieser Augelegenheit vorgenommen werden mochte, und trug auf die Verwerfung des Antrags-an.

Mr. Pitt fand mit diesen Ideen über die Beform der Armen: Gesetze bei allen Rednern, die nach ihm über diesen Antrag sprachen, viesen Beifall. Alle diesenigen, die Mr. Bhitbread unterstützen, bemerkten dabei, daß bei dem großen Elende der arbeitenden Classe schnelle Maade regeln genommen werden mußten, und daß die Bill allenfalls in einer Committee die nothigen Abanderungen erhalten konne.

Diese Meynung bes Ministers ward von Mr. Bansatart, Mr. Burbon und andern, selbst einigen Gliebern ber Opposition, unterstügt, aber noch mehrere Redner traten auf die Seite des Anträgers. Unter diesen war Mr. For, der die bestehenden Armen = Gesetze und Einrichtungen als anerkannt sehlerhaft schilberte, und eine Werbesserung für durchaus nothwendig erklärte. Mr. Whitbread stellte zulezt noch einmal das Eiend ber arbeitenden Classe, das er hartes nannte, als das Leben der Sklaven, aufs dries Ra

genbste vor, und führte ben von allen vorheiges benden Rednern gebrauchten Grund weiter aus, daß Mr. Pitts Borschläge nicht schleunig genug ausgeführt werden tonnten; doch wurde ber Borschlag gulezt ohne Stimmung verworfen.

So wie feit bem Anfange bes Kriegs bie Blieber ber Opposition bei allen Gelegenheiten ben bringenben: ABunfch nach Frieden aufferten; und teine Parlaments : Sigung ohne einen formi-Tichen Antrag zu einer Regociation worbeigeben Tieffen : To wiederhohlte anch in ber gegenwartit gen Sigung Dir Gren feinen barauf abzwedene Den Antrag am 15ten Februar. Er verbreitete fich über die Unfalle bes Rriege und bas Betres gen ber Bundegenoffen Großbrittanniens, bie grofteutheils Friede gemacht, und baburch ein Beispiel zur Rachfolge gegeben batten, babei zeigte er, bag bloß bas Bertrauen bes Baufes in die Minister Schuld an der Fortsetzung des Rriege mare, und wie biefe, ba fie ben Antrag anm Frieden nicht mehr gerabezu abweisen durfs ten , burch unbestimmte Ertlarungen zu tauschen Dies fen felbst noch ber Rall mit ber lezten Botichaft bes Abnigs gewesen, in welcher fie in einer gang anbern Gprache, ale fie bisher geführt,

geschnt, wie Möglichkein einer Negogiation aus eikannt, und eine wohlgegründete Jossaung zum Frieden exregt hatten, die sie jezt aber unerstüle Liesen; wenigkens hatten sie seitbent nichts bes stimmtes exklart, und waren allen Fragen dass aber ausgewichen, so daß imm fürchten musse; daß, während sie dosstung zum Frieden im Munde sührten, ein neuer Feldzug anternomismen, und dem Kaiser eine neue Anleihe bewilk ligt merden würde. Dies veranlasses ihm zus Miederhohlung seines Ausrags, und zu einer speien Darstellung der Gründe, die zu einer schleunigen Negociation bewegen missen.

Ein Bortheil bei dieser Wiederhohlung sein der, daß er, der Reduer; nun nicht mehr die Competenz der gegenwärtigen Regierung inFranksreich zu einer Unterhandlung zu beweisen brauche, da die Minister ihre Bereitwilligkeit erklärt hatzten, mis der einen und untheilbaren Republik zu unterhandeln, und da der andre Hauptgrundsschriebeng des Kriegs, der traurige Institut der Finanzen Frankreichs, der Englands Glud zu versprechen schien, durch die Erfahrungswiderlegt sen. Er brauche also nur noch zu bezweisen, daß die Minister etwas mehr als bishen thun mußten, um den Frieden zu bewirken, den das

das Land fo fehr winfche, und die Minister filt erreichbar ertlarten. Dan wurde ihnen frenlich pon neuem fagen, man folle Bertrauen auf bie Minifter feben, die jebe Gelegenheit; die fich ihnen: barbieten mochte, benngen wurden, fat fie burch Beschluffe in ihren Bemuhungen fo eins aufchranten, daß vielleicht ber 3med berfelben vereitelt wurde; er-muffte aber von neuem bagegen ertlaren, bag er bies unumfchrantte. Bertrauen nicht billigen tonne, ba es fich nur auf unbestimmte Erklarungen und eine liftige Spras che grunde. Man follte vielmehr fogleich in Une terhandlungen treten, und Erdfnungen machen. Ben bem Erfolge bes Rriegs und ber Lage ber freitenden Dachte lieffe fich nicht erwarten, baß der Reind guerft ein Anerbieten thun murbe. Et fanbe aber auch nichts erniedrigendes barinn, wenn England bas Unerbieten thate, fo wie man im Jahr 1760 mitten in einem glorreichen Kries ce, nichts Schimpfliches barinn gefunben hatte, baß ber Ronig in feiner Rede ben Entschluß auf ferte, friedliche Borfcblage zu thun. "Sind wie "glutlich gewesen, so ist es grosmuthig, bas "Privilegium bes Glute aufzugeben, und bie "fanfte Sprache ber Daßigung ju führen; find ..wir

pomir aber in einem vorzäglich ungläklichen Kries pome verwickelt gewesen, so hätte unser Ungläk mand Denuth und Unterwerfung gegen eine Alassternative lehren sollen, die unsre Thorheit und premeidlich gemacht hat.

bie Derman übrigens - fuhr er fort - bie andbruffiche Erflarung , daß mit Franfreich nicht unterhandelt werden tonne, nie formlich surufgenommen hatte: fo verdient es eine Unterfuchung: ob die tonigliche Botichaft eine binlange liche Anerkennung ber Compètenz fen, ober etwas bestimmiteres und fbemilicheres erfobert werbe; bie Frangofen hatten auftichtiger gehandelt, und ben Grundfagen, bie anfangs in anderer Staaten Unruhe veranlagt, geradezu und formlich entfagt. England follte baber biefe Competenz der franzbsischen Regierung anerkennen, ober irgend ein Anerbieten gur Regociation thun, es follte beweifen , daß nicht bie Ahneigung bes Lanbes, fonbern ber übermuthige Chrgeis bes Feinbes bie Bieberherfteffung bes Friebens binbere. Bare bies einmal bewiefen: fo wurde jeber Englander, fo verschieden er auch über die Art ber Regociation benten, ober fo mißtrauisch er auch gegen bas Betragen ber Minister feyn mbche

te, die fo viele Beweife von Unfahigkeit' gegeben batten, über die Nothwendigfeit ber Fortfetzung des Kriegs einverstanden fenn. Jest fen wur Seine Abficht eine bentliche Erklarung ber in bec Botichaft enthaltenen Gefinnungen zu bewirten. Bollten bie Minifter verfichern, bag fie Bereits megociirten, ohne bie Geheimniffe ibre Grant befannt machen ju tonneu: fo wolle er feinen Antrag gurut nehmen; fo wenig fen en geneigt, ihrer Operation Fesseln anzulegen, ober ihrem Betragen nachzuforichen; fcon bftere abet getaufcht, tonne er fein Bererauen zu Erklarungen haben, mit benen ihre Sandlungen fo fchlecht übereinstimmten; und bei ber Bemertung, bag fie, oh gleich gang andere fprachen, bemuch geneigt maren, diefolben verzweiflungsvollen Ptane fortgufegen, ungeachtet Gottes Stimme burch Sturm und Ungewitter bie Bermuftungen bes Rriege ftrafte, und daß fie feinen Schritt thas ten, von den angefündigten friedlichen Gefinnuns gen einen praftifchen Gebrauch gu meden, fobre er das Saus auf, jur Gewißheit ju bringen: ob ber Friede, ba er erreichbar mare, und burch Die Intriguen ber Minifter, ober burch ben grans genlosen Chrgeig ber Feinde vermeigert werbe. Dann

Dann wurden sie dem Lande, der Welt und Nachwelt beweisen, daß ein aufrichtiges Verstangen, nach Frieden sie leite, und daß, falls es, werfüllt bliebe, sie bloß deswegen im Rampfe beharrten, weil man ihnen nicht erlaube, ihn zu verlassen. Er schloß seine lange Rede mit dem Antrage: "dem Konige eine Adresse zu übers"reichen, worinn man ihn bitten sollte, diejenis"lich halte, die vollziehende Regierung der frans"lich halte, die vollziehende Regierung der frans"lössich zu untereichten, dem ernstlichen Verlans, "Ligkeit zu untereichten, dem ernstlichen Verlans, "gen dieser Regierung nach Frieden zu begegnen, weit dem Wunsche, ihm die völligste und schlew; "nigke Wirkung zu geben."

Mr. Pitt erklarte diese Abresse für eine-Mageregel, die dem Interesse und der wahren Sicherheit; des Landes gefährlich sep. Che erzum Beweise schritt, protestütte er gegen die Beshauptung, daß die Minister durch den Drang der Umstände auf Friedensgedanken waren geleis, tet worden, oder daß das Reich so herabgebracht men musse. Er habe es allerdings sur erniedrisgend erklart, den Frieden vom Feinde zu erbetel, teln,

teln, und diefer Meynung fen er noch, um fo mebr, ba ben ber Bergleichung ber Sulfsquellen Englands und feines Feindes, wie fie auch ims mer angestellt werden mochte, bennoch behauptet werden tonne, daß die Gefahr eines ungfatlichen Ausgangs bes Rriegs für England immer mehr fich vermindre. Gegen ben Gebanten, bie Mis mifter von Boche ju Boche und von Beit ju Beit über jede Maabregel ber Regierung auszufragen. protestire er; glaube ber Rebner, baff bie Geicafte ber vollziehenden Gewalt nicht geschift, und mit Klugheit geleitet murben: fo murbe es beffer fenn, auf eine Abreffe angutragen, um ben Ronig ju bitten, die Regierungsgeschäffe in andre und geschiftere Sanbe ju geben , und nicht an versuchen, biefe Geschafte gu' unterbrechen. Dies murbe geschehn burch eine Aufforderung bes hauses sich barein zu mischen; und wenne man der vollziehenden Gewalt, wie der Untrag au verstehen gabe, bas conftitutionsmäßige Recht nahme, fich in Unterhandlungen einzulaffen. Durch biefe Uebernahme ber vollziehenden Ges Schäfte wurde bas Saus bem Lande alle Hoffnung eines glutlichen Erfolgs ber Unterhandlungen rauben, weil es badurch zeigen murbe, daß die

Die Regierung nicht das gebuhrende Bertrauent genieffe.

Dir. Pitt fagte: er wunfche febr, fich und Die übrigen Minifter gu rechtfertigen; er fühle nber die Schwierigfeit über Staats : Angelegens beiten diefer Urt fo viel zu fagen, als der Antrag Bu verlangen ichien, ohne feinen Pflichten uns treu gu werben, besonders bei ber jegigen Lage Bet einem Blide auf biefe finde ber Dinge. man , daß Frankreich nur durch feine Bemuhuns den triumphirt habe, die Trennung ber gegen daffelbe verbundeten Machte zu bewirken; bies leite auf den Gebanten, baf es die Pflicht jes des rechtschaffenen Dannes fen, alle Gifersucht allen Berdacht, und alle Uneinigfeit unter benen gu verhaten, die, wenn fie einig bleiben, Gus ropa noch jest einen ehrenvollen und bauerhaften Frieden verfchaffen tonnten. Der Antrag fese aber das Land ber Alternative aus, entweder alle hoffnung jum Frieden aufzugeben, oder Bes Dingungen anzunehmen, die mit der Ehre der Nation und mit der Gerechtigfeit unverträglich waren. Ginem folden Frieden tonne er aber nicht beiftimmen, ba mehrere Umftande eine Ausficht jum Frieden erbffneten, woburch England Teines:

keineswegs in einer verzweiflungevoller Lage ers fchien. 3mar babe er barüber feine Eroffnung bom Feinde, aber er fchlieffe es aus bem Bus ftande beffelben, und aus der Meynung der Frangofen, von den Mitteln, die Großbrittans nien jur Fortfegung bes Rriege habe. ben Bormurf aber, daß feit der toniglichen Bots Schaft vor zwen Monaten fein Schritt zu einer Megociation gethan worden fen, muffe er erins nern, daß er bamale bas Saus ersucht habe, Die pollziehende Regierung nicht zu nothigen, in eine Negociation fich einzulaffen, ber durch bie Unerfennung ber Schwache Englande Feffeln ans gelegt murden. Eben bies muniche er jegt vom Unterhause. Da man der vollziehenden Gewalt pamals getraut habe, fo frage er: ob feitdem irgend etwas geschehn sep, was bas Saus bereche tige, ihr jest nicht zu tranen? Anch forbre er biejenigen auf, die mit ber Administration uns aufrieden maren, zu beweisen, bag bie Lange ber Zeit ein Beweiß fen, baß auf Seiten ber Res gierung fein Berlangen ftatt gefunden babe, irs gend eine Gelegenheit jum Frieden gu benuten , ober daß ber Feind Anerbietungen gethan habe, Die von uns nicht hatten verworfen werden follen. **"**36

"Ich will es auf mich nehmen, fagte ber "Minister bei biefer Gelegenheit, gu versichern, "daß feit biefer Botichaft die Minifter nichts "unterlaffen haben, um Maasregeln zu nehmen," "die fie fur nothig hielten, den Ronig in ben "Stand zu fegen, irgend einige Eroffnungen, "ober Borichlage gu benuten, die zu einem alls "gemeinen Frieden fur ihn und feine Bunbesges "noffen auf annehmliche Bedingungen leiten 3ch fage ferner: wenn irgend eine "Negociation eroffnet wird, fo muß es mit Cha ,ren von unfrer Geite gefchehn. Wir muffen "nothwendig nicht nur unfere Berpflichtungen "getreu erfullen, fondern auch mit unfern Alifra "ten vollig einstimmig handeln. Auf jede Erdf. "nung, die gemacht, ober jede Gelegenheit, bie "bargeboten werben wird, foll Rufficht genoms. "men und anch nicht bas fleinfte Sinbernif in "ben Weg gelegt werden, wenn Friede auf ge= . "rechte und annehmliche Bedingungen, burch "Negociation gemacht werben fann. Noch mehr. "fage ich: baß eben fest folche Maagregeln ges "nommen worden, und in diefem Augenblicke im "Sange find, in fo weit nehmlich, ale folche "and mir bem Intereffe bes Lanbes und unfree" Britt, Annal. 17ter 23. "Buns

"Bundesgenoffen verträglich fcheinen; Maasres "geln, bie, wenn unfre Feinde aufrichtig find, "fchnell zu einer Regociation leiten tonnen. "fie die Feinde aber dafur halten werden, ift eis me andre Frage, über die ich jest nicht auss

"führlicher zu fprechen nothig habe."

Das haus war aufferordentlich aufmerts fam bei biefer fremmuthigen Erflarung bes Dis uifters, die man von ihm nicht gewohnt mar. Rach einigen weniger wichtigen Meufferungen, fubr er fort: "Der vorige Redner fceint die "Bereitwilligfeit ju negociren, mit ber Bereits "willigfeit zu einer augenbliklichen Regociation "permechfelt zu haben. Ich zeige aber weber geine Aussicht zu einem augenbliklichen Frieden, noch gebe ich eine bestimmte Periode fur bens Jelben an, fondern fage blos, baß es nicht bie "Schuld ber Minifter fenn werde, wenn die Des "riode entfernt ift. Der Zeind muß bereitwils "lig fenn, ibn auf Bedingungen zu machen, bie amir für billig und ehrenvoll zu halten berechtigt find; aber es beruht nicht blos auf uns, fons "bern auch auf ihm, ob bies überhaupt zu eis "per Regociation, ober bie Regociation gum "Frieden führen werde. Alles tommt barauf "au "

nan, ob die Stimmung bes Feindes gemaffige "ter fenn werde, als feine legtern Erflarungen; benn ich fürchte eine fichtbare Stimmung von "Seiten ber Frangofen zu fehn, bie fie im Sall "eines glutlichen Erfolgs, geneigt machen tonus nte, jede Birtung zu friedlithen Gefinnungen, "die fie jest erklaren mogen, zu verhindern, oder fie fogar gurutzunehmen. Dies tann jedoch gu "einer Maffigung bei ber Praris führen, bie ich inoch nicht gesehn habe. Ich weiß von ihnen "nichts mehr, als was ein jeder andrer weiß. Das, was man fürzlich befannt gemacht hat, "eine Praliminar : Friedens : Convention ift hofe "fentlich nicht authentisch, aus bem aber, mas. in England und auf bem feften Lande gefife. Mentlich in Umlauf gebracht worben ift, und jmas fie England als die Lockspeise des Friedens "anbieten, icheint nicht zu erhellen, bag fie febr iminfchen, uns auf ehrenvolle Bedingungen gu "begegnen; benn ich habe gehort, daß fie bereit "find, Frieden zu bewilligen, weil bie Enge. Aifche Regierung barum bittet. Dann-"alfo follen wir Friede haben, wenn wir darum. "ansuchen; bas beißt, wenn wir bem entsagen, "wofür unfre Borfahren fo brav gefochten has 2 2 "ben :

"ben; menn mir unfre Bunbegenoffen verlaffen; swenn wir De Sicherheit von ganz Europa aufs "geben, und Den Franzofen alles, was und athener ift, aufopfern, ihnen bie hulbigung aus. "bieten, und eine unbedingte und unentschädigte. Burutgabe alles beffen bewilligen, was vor "bem Rriege ihnen und benen-gehorte, bie fie sibre Bundegenoffen zu werden nothigten. Dann, mollen fie dur Bergeltung bafur bem englischen Bolfe ihre Berbruderung anbieten. Run habe. sich angegeben, wie weit wir zu gehen bereits. willig waren; ich hoffe alfo, man wird mir. "nicht in einigen Wochen fagen, daß ich nicht. aufrichtig gewesen fep. Wir find nicht bereit. "gewefen, nach einem folden Tractate gu greis. ufen. Rur eine Lage giebt es, in welcher ein "Minifter Englands den Teinden beffelben folche. "Bedingungen sugeftehn murbe; diefe mare, menn die Diebertrachtigfeit ber Britten und ihs "re Willigfeitsden Frieden zu erflehen, vom Para. "lamente prodomirt, und uns alle Starte, alle. "Rraft und alle Mittel geraubt murden, fur die Erhaltung unfrer felbft ju tampfen. Bas für . "Erdffnungen wir im Falle der Annahme diefes. "Antrags von ben Franzolen erhalten werden. "will 2 %

will ich nicht bestimmen; for lange wir aber "ürgend einigen Bertrauen duf imfre Suffbaliel elen zeigen. fürchte ich nicht, bafteine Regoride , tion, wie fie im Gange ift; niederkain fenn wett , de. Die Periode, in welchenes gefichen bulefte, "bin ich aus bereits angegelienen Griffiben ju "beftimmen:nicht:im Stanbes Sch Geforge nicht, "daß bas Parlament bie Sache nicht ben Gana "werbe geben laffen, ben bie Prafis unfrer Bore "fahren uns porfdroibt unt bie Bernunft gebie-"tet. Menn wir und aufrei Banbebgelloffen ges "gen einander und gegen uns feibft nicht unge "treu find : fo werben wirt fage ich; eine Gela "genheit erhalten, Europa ben Frieben auf fiches "re, gerechte und ehrenvolle Gruntifage wieder "ju verschaffen, und nur ein unzeitiger Untrag "tann uns biefe Boblthat rauben. Als Freund "meines Baterlandes und der Gerechtigfeit muß "ich mich bemnach biefem Antrag widerfegen."

Mr. Fox, ber erft kurz vorher in der Des batte über die königliche Borfchaft daran erim nert hatte, wie oft er ähnliche Anträge gethan, oder unterftüzt: hatte, unterftüzte auch diesen Autrag seines Freundes. Er erinnerte auch diesmahl an seine ehemalige Motionen, die zu L3 Beit gefchehen maren, ba Friebenbantrage von Brittifder Seite noch nichts bemathigenbes gas habt haben mirben; ju einer Beit, ba ber geind noch nicht bas-liede Abeinufer, noch nicht Sole land, und St. Lucia und Guadaloupe in feiner . 3 Bamalt hatte :::fonbern als er aus ben biterreis difden Riederlanden nach Alt Frantreich gurute artrieben war je und die Britten fogar biefe Provinzen durch die Einnahme von Balenciennes in ibre Gewalt gebracht batten, ba Spanien im Suben nicht meniger thatig war, ale England im Norden, Wuch im Jahr 1795 batten fich noch gute Bebingungen erwarten laffen, wenn bet Minifter Damais bie Ertlarung hatte thun mole Jen, zu ber er fich jezt verstehe, baf mit Frante zeich unterhandelt werden tonne. Die grage: wer den Antrag thun follte, fen ben Folgen und ber Murde nach nubebeutenb; boch verftebe es Ach von felbft, daß in allen gallen bie Burbe, Die Ehre und ber Character ber briftischen Ras zion erhalten werden muffe. Frantreich habe einen Schritt baju burch bie Erflarung gethan, fich nicht in die innern Angelegenheiten anderer Rander mifchen gu wollen; und habe England Daburch ju ber formlichen Gegenertlarung aufgefore

geforbert, baß es nicht baran bente, ihm feine Regierungoform vorzuschreiben. Eine folche Eie Marung murbe alle Sinderniffe entfernen. Die Gerüchte von den übertriebenen goberungen ber Frangofen murbe er, an bes Minifters Stelle mit Stillschweigen abergangen haben, aus gurcht eine Negociation gu hindern, gu der doch die the nigliche Rede am 29ten October und noch mebr Die Botichaft vom Sten December Soffnung ate macht hatten. Befrembend fey es immer, bas man feitbem nichts gethan habe, um diefe Soffe nung zu erfullen, fo gunftig auch ber Zeitpunct fen, ba, nach bem Ausbrucke feines Freundes. Bott und Ratur fich vereinigt hatten, einen Baffenftillftand zu machen, und auch wirklich ein Maffenstillstand da mare; auch überdies die Parlaments : Geschafte einige Beit geruht, und ben Miniftern Beit gelaffen hatten, einen Tractat Die Behauptung, baß Frants auszufertigen. reich die verbundeten Dachte zu trennen gesucht, und baburch triumphirt habe, finde er gegen die Geschichte, die vielmehr zeige, daß bas Unglut der Bundesgenoffen fie genothigt habe, Frieden Die Ginmifdung des Parlaments in die Friedens-Angelegenheiten kunt übrigens bit :Nac 24

weng entschlossen son dann ablehnen, wenn fie etwa entschlossen se, ohne ihren Mirten munterhandeln, wie man einigermassen glauben konnte, da der Kaiser, selbst bei der Anteihe von flusthald Missionen, sich nicht habe verbindlich machen wollen, keinen Separats Frieden zu schließer, und der Minister die Genehmigung dieser Bedingung aus dem Grunde vertheidigt habe, weil England sich sonst gegenseitig zu einem gleischen Versprechen anheischig machen wurde.

"Bulest - fuhr Mr. For fort - fommt die "Frage in Betracht, ob der Minister uns genug .,,gefagt hat, ober nicht; ob er uns etwas De "fentliches, und wie viel er uns gefagt hat, .,,und von welchem Werth es ift? Sabe ich ihr forecht verstanden, fo fagte er ber Sauptfache ",nach: er finde feine Schwierigkeit babei , bem "Sause bekannt zu machen, daß die nothigen "Maabregeln waren genommen worben, die "Minister in den Stand gu feten, bei vortome ,mender Gelegenheit irgend einige Erdffnungen ,ber Worschlage zu benuten, die zu einem allge-"meinen Frieden leiten tonnten; auf annehmlis oche und ehrenvolle Bedingungen, durch Uners "bietungen, bie angenommen ober gemacht mur-"ben;

"den; und überdieß, daß eben jest solche Maade "regeln genommen wurden, und in diesem Aus "genblik im Gange waren, die mit unserm "Interesse und mit der Ruksicht auf das In-"teresse, die Einwilligung und Uebereinstimmung "unstrer Alliirten verträglich waren, die zu eis "nem dauerhaften und ehrenvollen Frieden führ "ren konnten."

Unter diefen Maasregeln. tonnte aber auch jebe Rriegemaadregel begriffen fenn. 3mar tone ne ber Minifter unterbeffen mit bem Raifer Bers abredungen getroffen haben; im Gangen icheine jedoch alles fehr langfam zu gehn. Bare aber auch eine Negociation im Berte, fo murbe boch Die Annahme des Antrags feines Freundes bagu bienen, ben Feind von unfrer Aufrichtigfeit gu überzeugen, und baburch fein Diftrauen und feine feindselige Gefinnung zu mindern. Gelbft in bem Kalle, daß die in einer Samburger Beis tung enthaltenen Forderungen ber frangbiifchen Regierung an England gegrundet fenn follten, wurde die Annahme des Antrags baju bienen, wenigstens das frangbfifche Bolt von der Reis aung bes englischen gum Frieden gu überzeugen, und bies murbe ficher auf das Directorium que rúfs 2 5

Sollte übrigens bie Behauptung rutmurten. geltenb gemacht werben, bag bas Parlament ber vollziehenden Gewalt bei folden Gelegenhets ten nicht rathen burfe; - eine Sprache, bie schon Lord North angeblich zu führen gesucht habe - so warben die Kriege bis zur Ausrots tung geführt werben. Uebrigens habe ja bee Minister von der Ginmischung des Saufes, bey der gegenwärtigen Stimmung beffelben, fo mes nig zu fürchten. daß es vielmehr mahricheinlich fen, die frangbfifche Regierung werde glauben, bas Cabinet habe bas Saus ber Gemeinen gu einem Canale ihrer Ertlarung gebraucht, um ihm mehr Authoritat ju geben. Uebrigens murbe es fonderbar fenn, bei einem fo bringenden Ralle viel auf Etiquette zu sehen, daß er aber bringend sen, zeige unter andern ber Zustand ber brittifchen Finangen, ber - fo vortheilhaft ibn anch ber Minifter fcbilbere - immer groffere Um hauffung ber Taxen erfobere; eine Laft, bie burch ben schlechten Buftand ber frangbfifchen Rinangen nicht erleichtert werbe. Auch murbe England nicht damit geholfen fenn, wenn es Frankreich eroberte, und die Ginwohner auf ibren Rujen bie Britten baten, ihnen Lubmig XVIII dnu

und einen beliebigen Frieden zu geben. In ale ten Rutsichten ware daher Friede zu wunschen; wur musse es kein schimpflicher, auch kein Fries de seyn, wo von der Theilung von Polen u. s. w. die Rede ware, mit welchem ehrlosen Theis Lungs. System England durchans nichts gemein haben musse.

Die Redner hatten sehr lange gesprochen, und es war spat. Ohne daher die Debatte weis ter fortzuseigen, gieng man zum Stimmen übet den Antrag, der durch 189 Stimmen gegen 50. Derworfen wurde.

Am 22ten Februar wurden von neuem die Finanzmaasregeln ein Gegenstand sehr aussührs licher Debatten. Nachdem sich Mr. Grey und Mr. For in besondern Anträgen vergebens der Eredit. Bill widersezt hatten, aus dem Grunde, weil sie so ungewähnlich früh vorkäme, und eben dadurch verdächtig wurde, that Mr. William Smith zum drittenmahl den Antrag zu einer Untersuchung der mit Boyd und Comp. abges schlossenen Anleihe. Er erklärte, daß er hier nicht von der Anleihe, als Mittel zur Corruption, sprechen wollte — denn dazu habe der Minister weit tanglichere Mittel — machte aber doch die

dur Untersuchung der Auleihe ernannte Commity zee darauf aufmerksam, daß der geoffe Bortheil der Anleihe manche Theilnehmer versähren kons ne, ihr endliches Interesse und das Interesse Kres Vaterlandes temporairen Vorthellen aufs guopfern, und die Fortsetzung des Kriegs zu wünschen. Er führte bei dieser Gelegenheit an, daß die unter verschiedene Kausseute vertheilte Summe von 800,000 Pf. St. ihnen 90,000 Pf. seinen Gewinn abwerfe. Nach diesen vorläusigen Vemerkungen kam er auf die eigentlichen Beweggründe seines Antrags, die er zum Theil bereits in den Debatten über das Audget des Minissers vorgetragen hatte.

Er beschwerte sich zuerst darüber, daß bei der Anleihe keine Concurrenz statt gefunden hatste, ungeachtet diese das beste Mittel ware, Amsteihen mit Bortheil zu machen, und daß nicht nur während der Borbereitungen zu dieser neuen Anleihe immer darauf gedrungen, sondern anch im November diffentlich ware angezeigt worden, daß Concurrenz statt sinden solle; er sezte der Angabe, zusolge welcher Boyd und Comp. den Borzug zu verdienen behauptet hatten, daß nehms lich von der vorhergehenden Anleihe noch fünf

Millionen unfundirt maren, die Thatsache enter gegen , bag am 24ten November nur noch. 2.300,000 Pf. St. zu fundiren gewesen maren, auf die man hochstens 445,718 Pf. St. hatte verlieren Abnnen; ein weit geringerer Berluft, als die moue Unleihe vernrfachen wurde. Um. bies au beweisen, ließ er fich ausführlich auf Die Grunbfate von Anteihen ein, und folgerte. Baraus, daß die neue Anleihe überhaupt und benn auch aus bem Grunde fchlecht mare, weil? fle vortheilhafter hatte ausfallen tonnen, da Der. Morgan weit beffere Bedingungen angeboten Auf alle Falle ichagte er ben Berluft håtte. des Staats auf eine halbe Million. Er berief: fich hiebei auf die bereits angeführte Thatfache, bag der Minister badurch, daß er Lage mach ber Ankundigung ber Anleihe burch die Bitigliche. Botichaft (bie Musficht jum Frieden betreffend) ben Theilnehmern 900,000 Pf. St. Bortheil vers ichaft habe, gewiß hatte wiffen tonnen , bag die Botichaft an diefem Tage vorkommen mibbre fo wie man zum Theil schon im Publicum bavonunterrichtet war. Nach diefen Grunden berfach tete er die Anleihe als einen Gegenfand der alls afmeinen Politit, und endinte mit bem Bors fchlage

schlage einer Menge von Beschluffen. Diese wurs ben benn zum Drud beordert, und die Sache abjournirt.

Mr. Smith batte in feiner Rebe unter ane dern auch auf Wechsel auf 700,000 Pf. St. ans: gespielt, die von Samburg aus antebatirt, aber auf ungestempeltem Papier in London auf bie Schazfammer, von Dr. Balther Bopd jun. maren gezogen worden. Ueber biefe Sache that Mr. Jefoll am 29ten Februar einen formlichen Untrag. Er nannte bies Berfahren einen in ben Sabrbuchern Englands unerhorten Betrug. Er mollte jest - fagte er - nicht untersuchen. wie ber Minister nach ber ungeheuren Unleihe, ichon im September, wieder fo vieles Geld branchen konnte, noch auch, warum er bies Geld nicht als Borschuß von ben Bank = Die rectoren genomment habe. Die Beimlichkeit, bas gewöhnliche Zeichen bes Betrugs, mache Die Sache um fo verbachtiger, je zweibeutiger Mr. Bond fich barüber erflart batte, ber fich and burd biefe Gefälligfeit gegen ben Minifter ben Bornug bei ber neuen Anleibe verschafte. Er führte die Zeugniffe von Mr. Gilles, Mels lifb und Morgan an, die einstimmig barübe maren .

waren, daß die Art, wie Mr. Bond ber Regies rung biefe Bechsel verschaft batte, jebes Pris vat = Sandelshaus in Migcredit gebracht haben wurde; ber Minister. scheine fich aber als bffents licher Administrator von ben Pflichten eines Prispat : Raufmanns enthunden zu halten. Immer. aber mache die Beimlichfeit, das Untedatiren ber Bechsel, und ber Mangel bes Stempels,. ben freilich die vorgeblichen Samburger Bechfelbriefe nicht haben burften, ben gangen Sandel au einem offenbaren Betrug. Noch unregelmass figer werde die Sache baburch, bag bie Gelber auf Befehl der toniglichen Schaffammer, an den Dber = Rriegezahlmeifter gezahlt wurden, ohnges achtet eine Acte aus dem 23ten Regierungsjahre Georgs III bies ausbruflich verbietet. miffe man nicht, wozu biefe Gelber verwendet worden, ob auf Quiberon, Jole Dieu, ober wagu fonft. Um das Strafbare biefer Berfahrungeart noch mehr ins Licht gu fegen, erinnerte er an eine ehemalige Verhandlung im Obers haufe, da bei einer Untersuchung über Wechsels briefe von Liverpool und Manchester mit erdichs seten Indoffements, die febr eruftliche Frage eutstanden: ob diese Wechselbriefe nicht eine Betrilgeren wuren, beren Theilnehmer gehenkt werse ben mußten, aber nichts barüber entschieden wurst be. Ware indessen biese Frage schon bei solcheme: Indossement vorgekommen, was musse mann zu einem Falle sagen, da der Zieher ber Wechselbriefe und der Plaz, von dem sie gezosgen, erdichtet, und die Wechselbriefe überdiest ungestempelt und antedatirt waren?

"Welchen verderblichen Ginfluß - fuhr: "Mr. Jefol fort — muß ein folches Berfahren: auf ben Bechfelhandel felbft haben? Und wie, wenn die Bant biefe Bechfelbriefe fur unrechts "maßig erffart, und nicht bifcontirt hatte? Dufe: ,fen nicht die Innhaber von Bechfelbriefen miß= "trauifch werden? Wer fleht bafur, bag der Minister nicht 1796 eben fo handeln merbe, "als er 1795 handelte? ob er fich nicht, um: "ben blutigen, verderblichen und fchreflichen: "Rrieg fortzufegen, zu demfelben Spftem von "Betrug , Beimilichkeit und Treulofigkeit hinreife: "fen lagt ? Bie wird man überdies funftig wiffen > "tonnen, ob ein Bechfelbrief ein achter Beche "Telbrief ans der Schagfammer, ober ein falfcher! "bon Bond ift, und muß nicht der Berluft bed-"bffentlichen Credits, die hemmung ber Staatses "geschäfs

"geschäfte, allgemeines Miftrauen und Unglut, "bie Folge bavon fenn?" Er zeigte bann, in welde Berlegenheit der Minister hatte tommen muffen, wenn nicht bie Unleihe zeitig genug mas re bewilligt worden, um diefe Wechsel zu bezahe Ien, und wie unrecht er, ba er die Bedurfniffe bes Staats fennen mußte, baran gethan hatte, Die Unleibe nicht um eine Million ftarter zu mas den, um einen Betrug biefer Art zu vermeiden, ber nicht verborgen bleiben fonnte. "Bas wird ..- fo fcblog er feine Rede - ber Feind anders "bagu fagen, ale baf ber Rangler ber Schage "fammer Grosbrittanniens in folder groffen "Geldverlegenheit mar, daß er fich fo weit hers "abließ, mit einem gewiffen Bond einen Plan "zu verabreden, zur Berbeischaffung der nothis "gen Gelder Wechfelbriefe zu fcmieden, die von "Samburg aus antedatirt, aber von London ges "jogen waren, und daß er fich eines Betrugs, "und ber Uebertretung einer Parlaments = Acte "ichuldig machte? Wie beredt und fraftvoll "wurde ein edler Lord (Mornington) über eine "folche handlung fich auslaffen, wenn fie in "Frankreich vorgefallen mare! wie murbe er "bem Saufe zu zeigen gesucht haben, baß bet Britt. Munal. 17ter 3. eiB,, M

"Finang = Minister, um einer thorichten, der "Englischen Bant ahnlichen Aufsichts = Commits, tee zu entgehn, und sie zu betrugen, in Bers "bindung mit einer andern Person falsche Wechs "sel gemacht habe, die vorgeblich von Bourdeaux "gezogen worden, und wie weitlauftig wurde er "sich über eine so verderbliche Berfahrungsart "ausgebreitet haben, die die Franzosen nicht nur "plozlich an den Rand des Bankerntes gebracht, "sondern sie in den Abgrund desselben versenkt "habe\*)." Er trug dann auf folgende Beschlussen:

1.) Es erhellt, daß Mechfelbriefe von 700,000 Pf. St. in London im September 1795 auf die Commissäre der Schazkammer im Nasmen von Malter Boyd jun. mit einem falssichen Datum von Hamburg, mehrere Woschen früher gezogen waren, als sie mit Borwissen des Canzlers der Schazkammer wirklich in London gezogen wurden, und daß gedachter Malther Boyd mit keinem Handelshause in Hamburg damahls Geschäfte dieser Art hatte.

\*) Dies waren Ausbrude, deren fic der Minister Pitt im J. 1795 bediente, als er den Zustand der psangdfichen Finanzen schilderte.

- 2.) Es erhellet, daß die gedachte Sums me von 700,000 Pf. St. an den Obers Kriegszahlmeister auf Ordre der Bank. Coms miffare, der koniglichen Schazkammer ges zahlt wurden, geradezu einer Parlamentss Acte aus dem 23ten Regierungsjahre des jezt regierenden Königs entgegen, und baß die Gouverneurs und Directoren der englischen Bank sich hatten weigern konnen, die für diese Summe negociirten Noten zu discontiren, weil sie als innländische Wechsfelbriefe auf ungestempelte Papiere, unrechts mäßig wären.
  - 3.) Es erhellet, daß die gedachte handlung unrechtmäßig und conftitutionswidrig ift, und daß fie den bffentlichen Credit in üblen Ruf und in Berdacht gebracht hat.
- Mr. Charles Long (Unter : Secretair ber Schazkammer) gab über die Sache folgenden Aufschluß. Im Anfange des August 1795 fand man es nothig, zum diffentlichen Dienste von den Gelbern der Anleihe und Lotterie, die erst in den Monaten November, December und Januar fällig waren, etwas voraus zu nehmen; Mr. Boyd verstand sich dazk, vermittelst seines Agens M2

ten in hamburg, mit bem er viele Geschäfte hatte, ber Regierung hierinn zu bienen; boch empfahl er Berfchwiegenheit, um nicht Geld= Run aber fam Mr. mangel ju verursachen. Bond jun., ehe das Gefchaft porgenommen murbe, in London an; die bringenden Bedurfs niffe erlaubten aber nicht, wegen Ueberfendung ber nothigen Bechselbriefe erft nach Samburg gu fchreiben. Die einzige Unregelmäßigfeit bes fiehe alfo in der Untedatirung der Bechfelbriefe und ber Datirung von Samburg. Er febe bas ber nicht ein, wie man die Sache Betrug nens neu tonne. Waren feine Fonds ba gewefen, Die Bechfelbriefe gur Berfallzeit gu bezahlen: fo hatte der Ausdruf vielleicht gebraucht werden Bunen , aber nach den obenangegebenen Umftans den nicht; denn ju einem Betruge gebore nicht blos die Abficht, Geld unter falfchem Bormanbe zu erhalten, fondern auch die Abficht gu betrugen. Er zeigte bann noch, baf bie 700,000 Df. St., auch ohne die neue Anleihe, von ber Schagfammer hatten bezahlt werden tonnen, und daß die Bezahlung an den Oberkriege Bahlmeis fter vielleicht gegen ben Buchftaben, aber nicht gegen den Geift des Geftges mare. **Gir** 

Gir D. Pultenen vertheibigte bas Berfahren bes Ministeriums und ber Bant, burch Grunbe, die fich aus ben Beantwortungen von Mr. Gren ergaben. Dr. Gren fandies auffallend, daß ber Baronet fich barüber wunderte, baß ben Minister bei ber Berechnung ber Erforberniffe für das nächste Jahr sich nur um 700,000 Pf. St. verrechnet habe; diese Ausgabe fen gegen die übris. gen Erforderniffe gur Beftreitung bes Kriege frene lich unbedeutend; aber nicht in Rufficht der Um=: fande diefer Berhandlung. "Im Februar -"fuhr er fort - wurde das Budget eroffner ; eis ,ne groffere Unleihe als je, von achtzehn Milliomen, gur Beftreitung der Bedurfniffe gemacht; "die Land = und Maly = Taxe, ein Credit von "brittehalb Millionen, und die Unleihe auf Die "Schazkammerscheine wurden der Regierung in "die Sande gegeben, und doch brauchte man, "fcon wieder im September Geld gur Fortfes-"zung des Kriegs." Auch fand er die Art der Werhandlung eben fo betrügerisch, ale die Uns trage, und warf die Frage auf: wie es mit der Bezahlung geftanden haben murbe, wenn etwa eine Minifter = Beranderung unterbeffen vorges fallen ware? Bulegt machte er noch über Mr. Long's M 3

Long's Bertheibigung der Auszahlung an- den Dberfriege: Bahlmeifter die Bemertung, bag gerade die Minifter am ftartften verpflichtet mas ren . fich an den Buchftaben bes Gefetes zu bale Gegen die Meufferung bes Gir 2B. Pultes nen, bag bas Stempeln biefer gum Behuf ber Regierung gebrauchten Papiere überfluffig gemes: fen mare, weil bas Stempelgelb boch ber Regies rung antame, machte Mr. Francis bie Bemertung, daß hier von der Rechtmäßigkeit der Wechsel die Rebe fen, wozu bas Stempeln burchaus erfobert Much beschuldigten Dr. Gren und Mr. Francis ben Minifter, baß er fur diese Gefälligs feit Mr. Bond's ihm ausschlieffungsweise Die neue Anleihe bewilligt hatte. Der General-Abvocat verficherte aber, bag bie Bechfel: Ungeles genheit mit der Unleihe gar nicht gusammenhans Ac. Demungeachtet murben bei biefer Beranlafe fung noch verschiedene Bemerkungen über bas Rachtheilige Diefer Unleibe, und gegen das Berfahren ber Committee gemacht. Bulegt murben Die vorgeschlagenen Beschluffe durch 100 gegen 94 Stimmen verworfen.

Unter ben Borfchlägen, die in dieser Pars Taments Sigung jur Reform der Gesethe und

pur Erleichterung ber Laften bes Bolts gefchaben. Borte man auch am 4ten Mary einen Untrag von Dr. Curwen gur Berbefferung ber Jagdgefetes ein Gegenstand, ber in unfern Tagen ein befonberes Intereffe hatte. Der Redner fagte: Das Unpolitische und Ungerechte berselben habe schot ben groffen Rechtsgelehrten Bladftone bewogen, fe ,,tprannifche und unterbridende, ben Grunds ,fagen unfrer Constitution wibersprechende Ge-"fetze" ju nennen. . In ber That fen bies fo wahr, daß die Jagogesetze Carl des Il., die nun fcon feit 150 Jahren das Bolf druften, fatt: "Acten zur Erhaltung des Bildes," richtigert "Acten gur Unterbrudung bes Bolte" beiffen Aber nicht nur tyranuisch, fondern murben. auch ungereimt maren diefe Gefete, indem fie gerade ihrem Zwede entgegen wurften, und bas Bild, fatt es zu erhalten, zerftorten, weil als le, die nicht jagen durften, bas Wild entweder aus Intereffe, oder aus Rachfucht tobteten, Die Eper ber Rebhuner zerftorten, u. f. m. Das tyrannische biefer Gesetze falle in die Angen, fos bald man bargn bente, daß baburch die Dbrigs Teiten und Jago-Gigenthumer berechtigt warden, in jedes Saus mit Gewalt einzubringen, um auf iebe M A

jede beliebige Art ju untersuchen, ob ber Befiger einen hund jur Zerstbrung des Wildes has be, diefen hund vor dem Saufe aufzuhängen, und bas vorzufindende Wildpret wegzunehmen. und bag jeder, ber, biefen Gefeten entgegen; Bild todte, im Falle er die barauf gefezte Gelbe ftrafe und die Proceffoften, die fich auf fiebens gig Pf. St. belauffen tonnten, nicht gu bezahlen im Stande mare, auf Zeitlebens ins Gefangnis gesperrt werden tonne; Maagregeln, Die fchleche terdings mit dem Begriffe der Freiheit unvertrags lich maren, und in feinem bespotischen Staate mehr in diefer Ausbehnung bestunden. Gben fo ungerecht und unwirtfam maren bie Gefege in Betreff des Bertaufs des Wildes; oft fanden felbft Parlamentsglieber unter ben Wildbieben einen Freund. Bei der Bollziehung der Jagdges fete muffe oft der gerechtefte Richter bas Beugniß eines boshaften Angebers als gultig anneht men. Er wolle demnach vorschlagen, das Stas tut Beinriche VIII gum Theil wieder einzuführen, ju folge bem jeder, der auf dem Grund und Boa ben eines andern , den er nicht zu betreten anges wiefen fen, ein Rebhuhn, einen Safen, oder ein nen Fasan todte, finf Pf. St. Strafe geben folle.

folle. Nachdem nun die verschiedenen Jagdges seige Carls II., Jacobs I., Wilhelms und Mariens und Annens verlesen waren, that Mr. Enrwen ben Antrag, "ihm zu erlauben, eine Will einzus "bringen, die gedachten Gesetze, oder diesenigen "Theile derfelben, die ausgezeichnet werden mochsiten, zu widerruffen, und andre Verfügungen "an deren Stelle zu setzen."

Mr. Burton hielt es fur das befte, bas Bilbpret fur Privat = Eigenthum gu erklaren 1 fo bag es bem Befiger bes Bobens gehbren muff fe, mo es gefunden murbe; Mr. Francis bes merfte aber bagogen, bag bann bie Jago große tentheils zu Ende fenn murde, weil das Jagen im Relbe megfallen mußte. Der Rriegs = Minis fter machte barauf aufmersam, bag bor allen Dingen bie Rrage untersucht werben muffe : ob die Jagdgefete dem Lande mehr Nuten ober Schaben gebracht hatten. Durch biefe Reben fand Mr. For fich veranlagt, fich iber ben Untrag ausführlicher zu erflaren. Er fand bie Jagde gefege mit ben nathrlichen Rechten bes Menschen und mit ber Freiheit Englands unvertraglich; und überdies unwirkfam, weil diefe Gefete, iha rer Natur nach, taglich übertreten murben, ba M 5 **burd**)

burch bas Gefet nie etwas jum Berbrechen gemacht werben tonne, mas man nicht moralifc dafür auerkenne. In hinficht auf den Rugen wber Schaden diefer Gefete fep er zwar, vielleicht als Jagbliebhaber mit einiger Partheilichfeit bas fur, daß bas Bergnugen nicht geftbrt murbe. fürchte dies aber nicht von der Wiederrufung der 3"3bgefete. Im Ganzen fen gr mit Mr. Burton der Mennung, das Wildpret jum Privats Eigenthum zu machen; wenn aber nun bie Bahl mare, die Jagogefete entweder gang bestehn gu laffen, ober zu wiederruffen, fo fen er fur bas legtere; benn fie maren ihren Grundfagen nach thrannifch, murden gewöhnlich fehr parthenisch pollzogen, und erreichten auch ben 3wed nicht, das QBilb zu schutzen; dies tonne allein vom Gio genthumbrechte erwartet werden. Gleicher Mennung maren Dr. Grep, und Dr. Wilberforce. Mr. Ander und Mr. Jenkinson brangen aber famtlich auf genauere Unterfuchung bes Wegens Ranbes.

Mr. Curwen beantwortete die Sinwurfe feis ner Gegner in einer fraftvollen Rede, die er mit folgenden mertwurdigen Worten schloß: "Ich "habe den Borschlag gethan, das hans mag "ent-

wentscheiden. Aber bingufegen muß ich, fo un-"angenehm bies auch ben Ohren vieler meiner Buhbrer klingen mag, bie jegige Beit taugt "nicht bagu, barte Gefete gu rechtfertigen; Die "Regierung tann nicht mehr bie Meynung bes "Bolts beherrichen. Diefe Meynung fann blos "durch Anhanglichkeit an die Grundsatze ber Ge "rechtigkeit und Menschlichkeit gewonnen wer-Bas die Stimme bes Bolts fobert, muß "gewährt werden; Regierungen muffen burch "die Mennung des Bolfs ftehen oder fallen. "Nichts fann fogar Gefete wirtfam machen, "wenn fie bem Bolte nicht gefällig find. "tonnen alfo nicht langer Gefete besteben laffen, "die wir nicht in ihrem ganzen Umfange zu volls "ziehen magen durfen. Die Freiheit ber Engs Manber verträgt es nicht, fich ber Gelindigkeit "ju unterwerfen, mit ber thraunische Gefete "vollzogen werden. Dies ift nicht ber Beg. "fich ihre Liebe ju fichern, und ohne diese murde "die Regierung bald zu Ende fenn."

Mr. Eurwen erreichte auch für diesmal fets ne Absicht in so ferne, daß ihm, nach Berwers fung des Asournements mit 50 gegen 27 Stims men der Antrag bewilligt wurde, daß acht Tage barauf, Darauf, die Jagdgesetze in einer Committee bes gangen Saufes untersucht werden follten.

Diesem zufolge that Mr. Eurwen am 29ten April den Antrag zur zweiten Vorlesung ber Bill, und schlug folgende neue Verfügungen vor: bem Landbesitzer zu erlauben, Wildpret auf eignem Grund und Boden zu todten, und das Wildpret offentlich auf den Markt zu schicken; ferner ein auf eignem Grund und Boden aufgestriebenes Wildpret weiter zu verfolgen; die Ersbaltung des Wildes übrigens in den Sanden derer zu lassen, die das Recht dazu sich erworben hatten.

Capitain Berkelen fand die Verfügungen einander widersprechend, und bemerkte, daß die Erlaubniß, aufgetriebenes Wild auf fremdem Boden zu verfolgen, viel Verwirrung anrichten musse, da jeder, der einem Wilde nachjage, ims mer behaupten wurde, daß es auf seinem Grund nich Boden aufgetrieben sey; und trug daher auf einen dreymonatlichen Ausschaft der weitern Unstersuchung an. Der Baronet Richard Sutton machte auch gegen die erste Clausel Einwendungen, und vertheidigte die bisherigen Jagdgesetz, troz der jezt so gewöhnlichen democratischen Lebzren,

ren, wie er sich ausdrüfte. Dagegen nahmen sich Mr. Burton und Mr. For des Antrags von neuem an, und zeigten die Möglichkeit der nost thigen Verbesserungen der vorgeschlagenen Bill, Lezterer entschuldigte die vom Baronet sehr hart behandelten Wilddiebe damit, daß Gewinnsucht auf sie leicht benselben Eindruf machen könnte, als auf Männer von höhern Ständen, wie bestante Beispiele von Corruption im Parlamente zeigten.

. Mr. Pitt trat bem Borschlage bes Capis tain Berfelen ben, und nannte die Jago ein uns fcbuldiges Bergnugen ber Landbefiner; babei ere Marte der Minifter, daß er die Claufeln der neuen Bill den bisherigen Borrechten, und auch ber Erhaltung des Wildes nachtheilig fande. Mr. Francis, Mr. Sheridan und Mr. harris fon zeigten jedoch bas Gegentheil. Es war aber genug, daß fich Dr. Pitt wider ben Antrag erflart hatte, um andre ju abnlichen Widerfprus den ju vermögen; baber auch Mr. Jentinfon, Sir 3. Rous, und Mr. Cor neue Ginmenduns gen gegen die Bill machten. Bur legten Beants wortung endlich trat Mr. Curmen als Antrager auf. Er munichte fich und dem Saufe Glud. **bab** 

daß nur ein Redner, (Gir R. Gutton) die bise herigen Jagdgesetze vertheibigt habe; in feinen Mugen murden fie immer ungerecht und abges fcmaft bleiben, ba, wie die Sachen jest fans den, nicht ein Biertheil von Landbesitern ben freven Gebrauch ihres Eigenthums batten. Nach ben Erinnerungen über die vorgeschlagene Bill wurde er geen einige Beranderungen barinu mas den, wenn er Zeit dazu erhalte; wenn man fie aber gurutwiefe, fo murbe er gu einer andern Beit ben Antrag thun, die auf das Jagdwefen Bezug habenbe Statuten aus bem achten Regierunges iahre Georg I. dem feche und zwanzigften Georg II. und dem zweiten des jegigen Ronigs an wies Muf feinen Bunfch, die Mennung berruffen. des Saufes über die Bill zu erfahren, gieng man nun jum Stimmen, wobei benn 65 Stimmen für die zweite Borlefung nach dren Monaten, bas beifit eigentlich fur die Berwerfung der Bill, aber nur 17 für bie gegenwärtige Berlefung maren. -Mithin murbe fie gurufgelegt.

Eine ber wichtigsten Debatten in biefer Sie Bung veranlafte Mr. Gren am 10ten Marz burch feinen Antrag zur Untersuchung bes Zustanbes ber Nation. Ungeachtet ber Wichtigkeit bes Genacus

geftandes war die Versammlung an diesem Tage menig gahlreich, da viele Mitglieder (wie Mr. Gren fich ausdrufte) es nicht ber Muhe werth bielten, ihr Mittageeffen zu verlaffen, um den Buftand der Nation in Betracht zu ziehen. Deffen murde boch biefe intereffante Materie nichts destomeniger aufe ausführlichste behandelt. Gren berief fich vorlaufig auf feines Freundes For Antrag über benfelben Gegenftand im voris gen Jahre, und grundete die Rothwendigfeit Diefer neuen Motion auf die Pflicht des Saufes, ber Bachter des Staatsvermbgens gu fenn, und auf die Wichtigfeit ber Renntniß bes gegenwartigen Buftandes ber Mation, ber Rrieg moge nun ungluflicherweise fortgefest werden, oder Friede an erwarten fenn. Im erftern Salle tonnte Enge land nicht ohne die groften Unftrengungen, Sabr aus, Jahr ein, achtzehn Millionen bewilligen : und im legtern Salle mußte dafür geforgt mers ben , daß der Friede ficher fen. Nach diefen vorlauffigen Bemerkungen brang er tiefer in seinen Begenstand ein. Nach ben Schätzungen ber brep bisherigen Rriegsjahre habe England feine funbirte Schulden um fieben . und fiebenzig Millios nen vermehrt; eine Summe, die, in Bergleis dung

dung mit dem Aufwande in andern Kriegen, die Untersuchung des Anwachses der Ansgaden noch dringender mache, da selbst durch den lans gen americanischen Krieg die Schuld nur um deep und sechzig Millionen sep vermehrt worden.

Der Redner machte nun eine Bergleichung der Ausgaben mit ben dafür geleifteten Dienften, und ber Bewilligungen des Parlaments mit ben wirklichen Ausgaben. In den legten dren Sab= ren habe man fur die Seemacht 15,200,000 Pf. St., fur die Armee 17,600,000 Pf. St., fur die Artillerie 2,600,000 Pf. St., überhaupt alfo 35,400,000 Pf. St. bewilligt. Ungeachtet aber Diefe Bewilligungen ftarter als je in vorbergebens bem Rriege gewesen waten, fo fande man boch Die Ausgaben noch ungleich groffer. Dies mare ber Fall gleich mit der erften Rubrit, ber Gees macht. Schon 1782, ba ber Minister bereits in feinem Poften war , batte ber Ronig in feiner Rede den Bunsch geaussert, die Seeschuld vers minbert gu fehn; auch habe ber Minifter bei'm Unfange bes Rriegs versprochen, fie nicht gu vermehren; und bennoch mare jest die Seefchuld, aller Bewilligungen bes Saufes ungeachtet, beis spielles auf 10,788,000 Pfund gestiegen. Die von

ben ber Alvtte geleifteten Dienfte maren aber in Bergleichung mit ber Dacht ber Feinbe ben Mus gaben teineswegs angemeffen. Der Uebermacht ber Englischen Flotte ungenchtet, ware ber Sans bel weniger geschügt, als in irgend einem vorber gebenden Kriege. Dit ber Armee ftunbe es nicht beffer; alle aufferordentlichen Ausgaben fur bies felbe betrugen neun Millionen über die bewillig. te Summe, ungeachtet nie fo viel mare bewilligt morden : überhaupt beliefen fich die unberechnes ten Ausgaben, unter biefer Rubrit, auf viergebn Millionen; ein Suftem, bas unter ber Aba ministration bes Lord North von vielen, und uns ber andern auch vom Minifter felbft, febr mare getabelt worben. Freilich waren jest die mehres fen Artitel theurer, als ehebem, aber immer maren boch die Ausgaben, verhaltniffmaffig ges gen ehemalige Kriege, ungewohnlich groß. Der neunjahrige Rrieg Ronig Wilhelms 1,200,000 Pf. St., der eilfiahrige Arieg unter ber Rbnigin Anna, 2,000,000, beibe Kriege hats ten alfo nur die Salfte ber aufferorbentlichen Ausgaben des gegenwartigen Rriegs gefoftet; und doch batte man, unter Ronig Wilhelm febr. aber die Menichen = und Geld = Berichwendung Marls Britt. Annal, Irter 36. N

Marlborough's, des Siegers von Ramilies und Blonheim, geklagt. Den bamaligen Ausgaben, die fich ju ben jetzigen wie z zu 40 verhielten, batte man Giege entgegen zu stellen; für die ges genwärtige Berfehmendung aber hatte man sich auch nicht mit einem Sieg auf dem festen Landa zu röften.

Sben fo nachtheilig mare bie Bergleichung mit bem americanischen Kriege, benn ungeachtet man die Sohe ber bamaligen Ausgaben fur uns erreichbar gehalten hatte; fo maren boch in ben Zahren 1778 bis 1780 nur 3,200,000 Pf. St. aufferorbentliche Ausgaben bewilligt worden. Da nun eine Committee bes Saufes biefe Bers Kowendung gemißbilligt hatte, fo frage fich wohl nicht febrand die gegenwärtigen unverhaltniße mäßigen Ausgaben eine Untersuchung erfobern, um fo mehr, ba eine Bergleichung ber Dienfte in beiden Rriegen fo gang jum Nachtheil des ges "Im americanischen genmartigen ausfalle. Rriege hatten wir eine Armee von 40,000 "Mann, die offensive agirte; wir agirten fraft. "voll in Beftindien ; unfre Giege gegen bie vere "einigte Macht Spaniens und Frankreichs waren glangend. Was haben wir im legten Sahre-"des

"bes gegenwartigen Rriegs gethan? Wo find bie "Giege unfrer Urmeen? Thaten wir nur etwas "dentwarbiges? Wir hatten eine Urmee auf "bem feften Lande, bie juruffam, ohne auch "nur den fleinften Theil ihres 3wets erfüllt gu "haben; wir unternahmen eine Expedition nach .. Wele Dieu und Quiberon. In Westindien tonne .te unfre Armee nicht nur nicht offenfive agiren. "fondern taum unfre Befigungen fcugen." Noch bemerkte er, daß für die Artillerie 2,900,000 Pf. St. mehr maren ausgegeben worben, als Das Parlament bewilligt habe, fo, bag bie, ohne Bormiffen des Parlaments, ausgegebene Summe fich auf 31,280,000 Pf. St., und mit berselben fich auf 66,800,000 Pf. Stetling beliefs fe; und dies in dren Rriegsjahren, in denen man nur anhaltendes Unglut und Schande fins be. "Will das Baus fich - rief er hiebei aus, ..- den Scha's des Landes auf diefe Art, ohne "Untersuchung entreiffen laffen, fo muß es bas "Bolf berauben und plundern wollen."

Bon diefer Darstellung des unrechtmäßigen Berfahrens der Minister, ohne Bewilligung des Parlaments Gelder aufzubringen, gieng Mr. Grey zu dem noch gröffern Migbrauche über, N 2

'n,

Die Staats-Gelber zu conftitutionswidrigen 3mel fen anzuwenden. Dazu rechnete er vorzüglich Die Errichtung ber Cafernen. Geit bem Jahre argo waren, ber Angabe nach, 1,100,000 Pf. St. darauf vermendet worden, und nachdem man auf feinen Untrag, eine Urt Rechnung barüber hatte vorlegen muffen, maren noch 227,550 Pf. St. nachgeforbert worden, folge tich im Gangen über 1,300,000 Pf. St., ohne Mitwiffen und Bewilligung bes Parlaments, blos jum Bau ber Cafernen verwendet worden; eine Ausgabe, Die um fo unrechtmäßiger mare, ba ber Minister sich nicht über bie Absicht biefer Casernen erklart hatte, die auf 40,000 Mann einaerichtet maren, da boch ber Friedens: Etat nur 18,000 Mann, und 4000 Frelander fur bie Colonien erlaube; fo daß diefe innlandifchen Fes ftungen (wie Bladftone fie nenne) aufferft vers bachtig maren. Bur Beftatigung Diefes Berbachts führte er ben vom Rriegeminifter ges brauchten Ausdruf an, daß mehr Rraft gebraucht werden muffe, ale die Befete geftatten, und jog aus allem biefem ben Schluß, bag National = Defonomie und National = Freiheit eine Unterfuchung biefes Cafernene Baues

Baues nothig machten. Er figte dabei noch bie besondere Anmerkung, daß man dazu eine Menge untaugliche Leute, und zwar weit früher als nothig gewesen ware, als Aufseher angestellt habe, wobei sich kein andrer Grund benken lase se, als der, sich bei den Wahlen Ginfluß zu verschaffen.

Ein andrer Gegenstand, auf den er bas Saus aufmertfam machte, war die Berichwendung und Unordnung benm Transport-Amte. Auf feines Freundes (Fox) Erinnerung habe ber Minifter Ginschränkungen versprochen, und boch habe man nachher noch vier neue Commiffare angeftellt; fo daß jegt überhaupt funf Commiffare maren, beren jeber taufend Pf. St. jabrlichen Ge-Ueberhanpt mare hierinn bie Ber= balt ziehe. fdmendung fo groß gewesen, bag bie Schuld ber Marine, für bas Transportamt allein 2,444,000 Pf. St. Betragen habe. Und boch habe diefer Aufwand so wenig genuzt, daß Admiral Chris flian zu Anfange bes Octobers in Ermangelung bes schnellen Transports ber Artillerie nicht has be absegeln tonnen, da er, weil ber Rriegemis nifter ihn an das Transportamt, blefes aber an ein anderes Departement verwieß, den gunftigen Wind vorübergeben laffen mußte.

N 3

Die

Die weitern Grunde, burch bie er feinent Antrag unterftugte, waren ber Difbrauch, ben ber Minifter, trog ber ftarten Bewilligungen bes Parlaments, von ben Bankvorschaffen gemacht hatte, die fich am giten December (1795) auf 11,643,000 Pf. St. beliefen, und auf ben hans belnden Theil der Nation fo nachtheiligen Gin-Auß aufferten; hiezu mehrere verschwiegene Auss gaben, die er, wie oben, auf vierzehn Millionen anschlug; ber Nichtgebrauch mehrerer bewilligten Summen, g. B. jener Summe, gur Befoldung und Befleibung ber Milig, die im Sommer 1794 hatte ausgegeben werben follen, und noch nicht gezogen mare, bie Borichuffe von Agenten an bie Regierung: (fo wie fie an einen einzigen in einem Jahre 8000 Pf. St. fur vorgeschöffenes Beld bezahlt hatte) und Schulben an die Staabse Offiziere, groffentheils fur Dienfte auf bem fes ften Lande. "Sollten wir auch - fo fchloß er "feine Rebe - gluflich genug fenn, fogleich "Frieden zu erhalten, fo murbe es bas Land ;bennoch, bei diefer gegenwartigen Schuld, fur "beren Intereffe es zu forgen bat, und bei ber "jahrlichen Million fur ben fintenden Fund jahrs Mich zwey und zwanzig Millionen zablen mufe "fen.

Unfre gegenwartigen Ginfunfte fonnen "aber, wenn auch die Schapungen richtig find, "nicht mehr als 19,500,000 Pfund jahrlich eine "tragen, fo bag wir alfo, wenn fich auch unfre "Schuld nicht um einen Schilling vermehrt, "boch jahrlich 2,500,000 Pf. mehr durch Taren "aufbringen muffen, als wir jezt ichon bezahlen. "Dies bedente das Saus, und dann verweigere "es, wenn es ihm mbglich ift, eine Unterfus dung. Es lagt fich leicht fagen: ber Bolf ift Aft noch nicht vor ber Thure; aber er fommt "boch. Unfre Gulfequellen muffen endlich er-"fcbopft werden. - Gin langerer Aufschub, bie "Untersuchung vorzunehmen , fann bas Berbers aben bes Landes werden. Die Ginfchrankung "ber vollziehenden Regierung tann feine Gefaht "bringen; groffe Gefahr aber ift ben bem 14 "groffen Unwachfe bes Ginfluffes eines Minifters "zu fürchten, deffen Betragen ben Grundfaten "unfrer Ronftitution gerade entgegen ift. Diefer "Einfluß ift ein Ungeheuer, das, wenn bas "haus es nicht vertilgt, gewiß dem Lande ben "Untergang zuzieht. Ich forbre beinnach bie "Reprafentanten von Grosbrittannien auf, ihre "theuerfte Pflicht gu erfallen, ihre inquifitorifche .,BoA= N 4

"Bollmacht zu brauchen; und thue biefem nach "ben Antrag:" "baß bas haus fich in eine " "Committee verwandle, um den Zustand ber " "Nation zu unterfuchen."

Gegen Diefen Antrag trat werft Mr. Jene Tinfon gur Bertheibigung bes Minifters auf. Et gestand zu, daß der Gebrauch der Gewalt, die Das Daus fiber bas offentliche Vermogen habe. eines feiner wichtigften Geschäfte fen; bemertte aber zugleich, daß babei zwei wesentische Pflicha ten zusammentrafen; Gifersucht und Bertranen. Dhne eine gewiffe Gifersucht murbe bag Land ber Unterbruckung ausgesest fepus ohne ein gewiffes Bertrauen in die Minister aber murden die Stagtsgeschäfte nicht mit Kraft und Nachbruf volltogen werden tonnen. Gin Antrag ju einer Untersuchung muffe bemnach burch farte Grunde unterfingt werben; ob bies nun bei bem gegene wartigen Untrage der Fall fen, wolle er jest prufen. - Er folgte nun Dr. Grep Puntt für Punft. Bei ber Sauptanflage, bag ber gegenmartige Rrieg koftbarer fen, als alle norherges henden, tame es bei ber anerfannten Bahrheit, haß jeber fpatere Rrieg, bei ben gegenwartigen Preisen mehr Ausgaben, erfobre, als ber worbers gehens

gehenbe, nur baronf an, in wiefern er in Bers baltniß zu ben vorhergehenden toftbarer gewefen In biefer Rufficht muffe man bei bem ges genwartigen Rriege auf die Macht, die Mittel und ben Operationsplan ber Feinde feben; biefe batten Sandel und Manufacturen vernichtet, teine Rutficht auf Privat = Gigenthum genom= men, und dabei funf Sechstheil bes Gelbes aus bem Lande geben laffen, babei einen erftaumenden Aufwand gemacht, fo daß unter Robes: pierre Frankreichs Ausgaben an 80,000,000 Pf. St. betragen hatten. Englande Unftrengung hatte ber feindlichen angemeffen fenn muffen, und der Aufwand des gegenwartigen Rriegs laffe fich also nicht mit bem Aufwande im americanischen Kriege vergleichen. Auch muffe man auf Die Fähigkeit des Landes, Diese Roften zu bestreis ton, Mufficht nehmen. In feinem vorhergebenben Rriege fen ber Ertrag ber Taxen ben Schas gungen gleich gewesen; jest fen ber Rall anbers; benn bas Land werde, mehr als je, burch ben blubenben Sandel unterftugt. Da jest die Ausfuhr 1,867,000, und die Einfuhr 1,600,000 Pf. St. betrage, fo, baf bie Ginfunfte des Landes jur Ertragung aller Rriegelaften hinreichend gemefen maren.

N 5.

In Betref der Unleihe bes Minifters, fage te Dr. Jenkinson, tonne er nicht unbemerkt taffen, baß er fur ein Procent meniger geborgt habe, als im americanischen Rriege; fur bie bas mable unfundirt gebliebenen Schulden fen durch Kundirung der Seefculd und der Schagfammers fcheine mahrend bes gegenwartigen Rriegs geforgt worden ; und durch bie Festsetzung van ein Procent zur Abtragung ber Schuld habe ber Die nifter ein von allen vorhergehenden Miniftern vernachläßigtes Syftem gur funftigen Tilgung bet Ueberdies habe er bei ber Schulden eingeführt. Unleihe barauf gefeben, baß bie Laft nicht an ftart auf die Nachtommenschaft falle. -Anwendung ber Gelder icheine ihm eben fo wenig Tadel zu verdienen. Es maren mehr Truppen ins Feld gefchift, und mehr Schiffe ausgeruftet worden; im americanischen Rriege babe man nur 214 Rriegeschiffe gehabt, und jest, ba die Marine der Feinde nicht fo unbedeutend fen, als in vorigen Kriegen, habe man 368 Kriegeschiffe, ohne bie Menge ber bewaffneten Sahrzeuge gu rechnen. Much maren bie Gubfibien zwefmäßig gewesen, ba man baburch ben Seinben ihre Sees macht zu verstarten gehindert, und die englische

in ben Stand geset hatte, sich vortheilhaft zu zeigen. Für die Art, diese Summen aufzubrins gen, fand er Entschuldigung in den gegenwärtis gen Umftanden.

Die Ginwurfe gegen ben Cafernen-Bau, beren Moffe Roften er blos der Neuheit des Gpstems zuschrieb, schlug er durch die im Parlamente icon fo oft gebraudite Bemerkung nieber, baff bas Saus bie Sache genehmigt habe; fo wie er bie 3metmäßigfeit und die Ruglichkeit bes Rriegs durch bie ebenfalls icon gebranchten Grunde zu beweisen suchte, bag bas Nationals Sutereffe ihn erfodert habe, und bag bie Acquis Sitionen in Offindien, des Borgeburgs ber guten Soffnung, der hollandischen Riederlaffungen, Des Postens auf St. Domingo, und der Infeln Martinique und Corfica ibn zu einem ber glorreichften und gluflichften mache. - Much führte ber Rebner wider die Behauptung, bag bas Parlament unter Georg I. und II. gegen die Mi. mifter eifersuchtiger gewesen fen, ben Umftand an, bag unter ihnen anderthalb Millionen zu geheis enen Ausgaben maren bewilligt worden, 'gu bezen Untersuchung man die fonigliche Buftimmung niche babe erhalten fonnen. Endlich behauptete er noch, daß das Bolk in den lezten zwölf Jahs ren mehr politische Freiheit genossen habe, als je. Er schlos mit dem Antrage zur Tagsords mung überzugehen.

Mr. Curwen fand bie Grunbe bes Reb. nere gur Rechtfertigung ber Minifter bei weitem wicht hinlanglich , die von feinem Freunde Grey vorgefchlagene Untersuchung abzulehnen. Parlamenteglieder mußten doch ihren Conftitus enten die Grunde angeben tonnen, marum die Las Ren waren vermehrt worden : hatte man im ames ricantichen Rriege, da bie Ausgaben nur neun Mils Honen betrugen, Untersuchunge: Committeen anges ftellt: fo muffe bies jest um fo mehr der gall fenn, Da fie jest über bas Doppelte betrugen. Die ges zühmten Acquifitionen halte er mehr für ein Uns glut, und winfche, daß England die Colonien los werden mochte, die es endlich noch zu Gruns De richten mußten; ber Rrieg auf bem feften Lande laffe fich vollende gar nicht befchenigen. In ber weitern Beantwortung ließ er fich borauglich ftart gegen die Errichtung ber Cafernen aus; und fcbloß mit den Worten: "Beharren bie "Minifter auf ihrem bieberigen Betragen : fo "werben fie das Bolt nothigen, für fich feibft au ..fpre=

"frechen, nicht aus Liebe für die franzbsischen "Grundsäte, sondern aufgereizt durch die Las", sten, durch das Elend und die Noth eines vern "derblichen und kosischen Kriege. Und wenn "alle Untersuchung verweigert wird, wie bisher; "so ist der Name Bolks-Repräsentanten unbedeus, tend, und es muß ihnen gleichgultig seyn, ob "sie hier bleiben, oder sich zurüfziehen, wenn "lezteres nicht etwa bester seyn dürfte."

Mr. M. Montagne fand kein Bedenken, ben Krieg, sowohl nach seinem Ursprunge als nach ber Art der Fihrung desselben, zu vertheidigen, und die Minister bestens in Schuz zu nehmen. Seben dies that Sir Grey Page Turner, der dem Antrage vorzüglich sich aus dem Grunde widerssete, weil eine Untersuchung in dem Falle, daß die Lage des Landes auch wirklich kritisch wäre, vermieden werden musse, um sich nicht laut für arm zu erklären.

Mr. Steele gieng, in einer langen Rebe die Berechnungen des Antragers durch, und brachte heraus, daß die Schulden zu hoch angeschlagen, daß der Unterschied der Rosten des gegenwartigen und der vorhergehenden Ariege unbedeutend was te u. f. w.

Nach

Rach einer fehr larmenden Debatte gwischen Mr. Maurice Robinson, ber fehr heftig fur bet Antrag fprach, und Mr. Turner, ber, nachbent er zweimal unterbrochen worden mar, vom Spres der bes Saufes zur Ordnung verwiesen murde. trat Mr. Gren als Antrager noch einmal auf, um die Ginwurfe gegen feinen Untrag gu wibers legen. Er aufferte im Allgemeinen feine Bufries benheit barüber, feine Angaben von ben Gegnern groftentheils beftatiget gu finden. borte von ihm eine ausführliche Beantwortung ber mit fo vielen Nebenfachen verwebten Rebe von Dr. Jentinfon, wobei er fich von neuem auf bas von ben Gegnern ftillichweigend Gingeraums te bezog, daß man nehmlich von ben gerabmten Unftrengungen gegen ben Feind nichts weiter, als die Expedition auf Quiberon und Isle Dien anzuführen habe. Godann ließ er fich vorzüglich auf eine Bergliederung von Mr. Steele's Berech. nungen ein, und schilberte abermals die mabre fceinlichen Folgen ber immer ftartern Erbbhung ber Taren, und beren ftrenge Beitreibung. "Jes "de neue Tare, so schloß er seine Rede, - ver-"mehrt wicht nur bie Laften bes Bolts, fondern "auch ben Ginfluß ber Rrone. Den gangen Rrieg ,bins

shindurch haben die Minister Verschwendung mit Araftvoller Unftrengung verwechselt, und einen "ftarfen Contraft zwifden den bewilligten Gels ", bern , und ben bafur geleifteten Dienften ae-"zeigt. Belchen Erfolg auch mein Untrag bas "ben mag, fo habe ich doch den Troft, recht ge-"handelt ju baben. Die Majoritat im Bause "tann die von mir behandelten Materien als eis ner Untersuchung verwerfen: aber bas Bolf "aufferhalb deffelben, wird - bas bin ich übers Rangt - anders benten. Man fürchtet, bag meine folche Unterfuchung das Publicum auf Die "Gebanten bringen mochte, daß es um feine Fie "nangen Schlechter ftebe, als es wirklich ftebt. "Gewiff wird die Committee, auf die ich antras "ge, bie Gefahr unfrer Lage nitht vergroffern anoch unfre Sulfequellen mit zu trautigen Fars "ben ichildern; im Gegentheil wird fie alle Gis Aferfucht und Beforgniffe entfernen, dem Bolt "Bertrauen einfidffen, und die Unfpruche des Daufes auf die Achtung bes landes durch ben "Beweis, daß es dieselbe verdient, rechtfertis / "gen."

Reiner von den Ministern war anwesend, baher die Sache nicht weiter erbrtert wurde, und

und gar keine Folgen hatte. Mr. Martin schloß die Debatte durch eine lebhafte Zustimmung zu Mr. Grey's Antrage, ber indeffen, so siegreich er auch vertheidigt worden war, durch 207 ges gen 45 Stimmen verworfen wurde.

Der Cafernen : Ban, ber im Parlament icon bftere und noch eben bei den Debatten uns ter Dr. Gren's Antrag, jur Untersuchung bes Buffandes ber Ration bestritten worden wur, veranlagte jedoch den General Smith noch zu eie nem befondern Untrage; Bu einer Unterfuchung ber Frage: ob diefer Bau nicht zu toftbar umb conflitutionswidrig fen? Er behauptete, daf bie Ausgaben fur benfelben mit den noch erforderlie chen Gelbern 1,400,000 Pf. St., und folgfich arbffere Summen betrugen, als burch alle je gee machte Ginschrankungen maren erspart worben. Es befanden fich babei: ein Casernen : Dberfter, fechs und vierzig Cafernen = Meifter, und neuns gehn andre Beamten. Diefe erforberten, auffer ben Reisekoften und manchen fleinen Ausgaben, einen Jahrgehalt von 6,145 Pf. St.; mehrere waren auch eber angestellt worden, als man ibs rer bedurft hatte, wie g. B. ju Lincoln. Diefe Musgaben maren aber conflitutionswidrig, be nach

nach ber Acte gur Regulirung, ber Civil : Lifte, nicht über 500 Pf. St. ohne vorhergehende Schas jung und Genehmigung des Parlaments ausgegeben werden burften. Unbetrachtlich maren jeboch die Ausgaben in Bergleichung mit bem Grundfage, ber bei biefem Bau befolgt murbe. Menn - fuhr er fort - jede Stadt eine Cita pelle und jedes Dorf eine Garnison wird: fo muß men auf ernfte und beunrubigende Bes etrachtungen tommen. Wenn .. man Cafernen Afür 34.000 Manu errichtet, fo verdient die Abwficht derfelben mohl erwogen ju werben. Uns Jer, Friedens : Etat überfteigt gewöhnlich nicht 45,000 Mann ; wozu follen alfo fo groffe Cae fernen? Die Unternehmung ift entweder eine Chandliche und unnothige Berschwendung der Stagtegeiber, ober fie verrath eine Abficht, Junfern Friedens - Ctat gu einer mabrhaft beune eruhigenden Starte gn bringen; befonders wenn mman babei an ben merkwürdigen Ausspruch des Ariegs - Miniftere bentt, daß man eine Rraft "anwenden miffe, die über die Gefete hinausagebe. Gewiß tann boch die Abficht nicht die erfenn, Englands Ginwohner gu bewachen, und Bu fchreden, bie, bei ben ftrengften Prufungen, "Britt, Unnal. 17ter 23. "die Ð

"die festeste Treue und lobwurdigfte Geduld bes miefen haben. Bogu alfo biefe Cafernen, wenn "nicht dazu, die Truppen ju Absichten zu braus "den, benen bas Bolt fich nie unterwerfen wird. "Erlaubt man ben Miniftern die Gintunfte des Randes fo gegen die Absicht berfelben anzuwens "ben, und fich ohne Ginwilligung bes Parlas ments auf fo koftspielige Plane einzulaffen, fo "baben wir feine Conftitution mehr. Es ift bef "fer, unter einer bespotischen Regierung als Stlave ju leben, ale unter einer Regierung, "wo bie Minifter thun, mas ein Ronig nicht "thun mirbe." - Er fcbloß mit ber Bemer-Bung: "daß die Errichtung von Cafernen, und "Die barauf verwendeten Gummen bem Bertom. "men, ber parlamentarifchen Form und ben "wefentlichen Grundfagen ber Conftitution ente "gegen fen, und baß man deshalb fo heimlich "verfahren habe, weil man überzengt gewesen "fen, baf wenn bie Musgaben bem Saufe gea streulich vorgelegt murben, ber Plan nicht ges "nehmigt ober unterftugt merben burfte." Sobann that ber General ben Antrag: "bag man "einer Committee ben Auftrag geben mochte, , die Ausgaben fur den Cafernen : Bau und bie .,9h

"Authorität, aus der er unternommen worden "sep, zu untersuchen."

Diefe den Rriegs-Minifter fo nahe angebens be Rebe wurde von ihm fogleich mit feiner ges wohnlichen Dreiftigfeit febr ausführlich beants wortet, Groffe Musgaben, fagte er, bewiefen bei einer groffen Nation anlfich nichts; es tame nur baranf an, ob fie zweimaßig maren. - Die jur herbeischaffung der Gelber erforderliche Form fen aus feiner bbfen Abficht verlegt worden, und bas Saus habe, ungeachtet ihm feine Schatune den maren vorgelegt worben, bie es ohnehin nicht in ben Stand gefegt haben murben, aber Bie Sache zu enticheiben , boch um ben Bau ber Cafernen gewußt , und Mr. Tanlor habe darüber 1793 einen ausführlichen Untrag gemacht. Auch fen die Gade an fich nicht neu. Es eriftirten ja bereite Cafernen far 20,000 Mann, aber nur far bie Infanterie, und an Orten, bie gur Stationis. rung ber Truppen jest nicht mehr paften; bei ber-Bermehrung der Truppen waren bemnach neue Cafernen um fo nothiger gewefen, ba man aufferdem die Schenfwirthe gu fehr mit Ginquars firung batte bruden muffen, bie, ba bie Ente schädigung ben gegenwärtigen Zeiten nicht mehr D 2 anges

angemessen wären, sich dafür an den Reisenden erholt hatten. Die Nothwendgikeit der Caser nen sey denmach einsuchtend; es frage sich nur: wie das System zu weit getrieben, oder ob bek der Ausssührung desselben das Geld verschwendet worden sen? ob zu viele Beamten dazu gebraucht worden, oder ob sie zu hohen Gehalt bekommen hatten? Alle diese Fragen kunte man mit Nein beantworten. Irrig habe man angenommen, das das Casernen-System immer so kosten sür würde; im Gegentheile würden die Kosten sür diese Aut der Einquartirung der Aruppen kunstig nicht zu groß sehn, als für die bisherige, gewissnicht größer, als es der Fall seyn wurde, wenn man den Schenkwirthen Julage gäbe.

Gegen dus Dilemma, daß die Casernen ents weder unindthig, folglich die Kosten für dieselben verschweudet wären, oder daß sie würklich ges braucht werden wurden, musse er ohne Ruksicht auf die Frage von Kriegss und Friedenssetat bemerken, daß auf den Frieden wieder ein Krieg folgen konne, der die Casernen nothig mache, und daß es besser sey, beständige Casernen zu haben; auch härte die Cavallerie mit gehörigen Casernen versorgt werden mussen. Der Fries denss

Dens-Etat fen 3700, und jest maren 5000 Mann Reuterei untergebracht. Paeronatschaft laffe fich nicht wohl babei anwenden; es frage fich jest nur: ob man beshalb ben gangen Plan mit alfen feinen Bortheilen aufgeben folle? Die Cafen nen : Meifter erhielten feineswegs zu hohen Ge halt, und hatten fruher angestellt werben muffen , weil man doch beim Untaufe bes Bodens, und jur Aufficht beim Bau Lente brauche. Ue-Berdies habe man dazu gewöhnlich auf halben Sold ftebende Offiziere gewählt, die im Dienfte Des Landes grau geworden maren. - "Gefest, "fubr er fort - bie Cafernen murben in ber "Abficht errichtet, ber Regierung bie Unhang-"lichfeit ber Truppen gu fichern: so febe ich tabeln. "feinen Grund jum Menn Mufe "ruhr und Berrath Tag und Nacht gelehrt und "verbreitet wird, so ift es wichtig, die Truppen "bem Gifte gu entziehen, und fie gu hindern, "gefezwidrige Venfferungen zu horen; - nach "jenem Ausspruche in einem frangbfischen Schan-"fpiele: Rann ich ibn nicht ftumm ma-"den, fo will ich Euch taub machen."

Der Kriege : Minifter trug fein Bedenten, bei biefer Gelegenheit feinen neulichen Musfpruch

D 3

zu wiederholen: "daß mehr Kraft gebraucht wer-"ben muffe, ale die Gefete verftatten;" erinnerte aber baran, bag er burch bie Meufferung eis nes Gliedes ber Oppositionsparthei (Mr. Fox) dazu sen veranlaßt worden : "daß birgerlicher Biderftand, in einem gewiffen Kalle, eine "Rlugheitemaabregel fenn durfte, und daß er "benn hoffe, die Soldaten wurden fich an ihre "Pflicht ale Burger erinuern, und fich weigern "gegen ihre Landsleute zu fechten." - Denn er ware der Meinung, die Absicht einer Armee fep bie, bie Regierung ju unterftugen, und fich bens ienigen Berrathern im Lande ju widerfegen, bie fie zu fturgen versuchen mochten, wie es 1715, 1745 und 1780 geschehen sen. Satte baber bie Errichtung der Cafernen den Bortheil, Die Trupnen gegen die Gefahr eines aufrührerischen Gin= fluffes zu ichuten: fo fen der Gewinn ichon groß aenua, um manchen Ginmurfen bas Gleichges wicht zu halten. Digbrauche, die dabei mbglich maren, tonute man verbeffern und megichafs Dies ichienen ihm hinlangliche Grunde, ben Untrag ju verwerfen.

Mr. A. Taylor, der schon ehedem einen ahulichen Autrag machte, dem bie Minister burch bie

Die Tageordnung ausgumeichen gewußt hatten, vertheibigte jest ben Antrag bes Generals gegen ben Rriege-Minifter. Er entruftete fich barüber, bag die Minifter jebe conflitutionelle Streitfrage als unbedeutend behandelten, and baf besonders ber Kriegsminifter jezt gang andere fprache, als Die von ihm gebrauchten Grunde waren nur taufchend. Das Saus babe von feinem anbern Cafernenban gewußt, als von bem auf ber biflichen Rufte von Schottland, wo ber Mangel an Schenfwirthen ihn nothig gemacht batte. Nachher habe man, nicht mehr aus Roth, fondern gang eigentlich aus Grundfagen, bie bas Varlament nicht anerkannt batte, beimlich Ea fernen bei Cheffield gebaut, worauf er guerft das haus aufmerksam gemacht habe: wie übris gens die Cafernen die Truppen vor aufruhreri fchen Gefinnungen gu bemabren im Stande fenn follen, febe er nicht ein; benn wenn es gegrum det ware, daß gewiffe Leute Aufruhrzettel in die Quartiere ber Solbaten murfen, fo murben fie auch bergleichen in die Cafernen werfen tonnen ; über Dies murben boch bie Solbaten mohl zuweilen ausgehn , und fich baburch ber Berführung aufruhm füchtiger Menfchen ansfeten... Gegen biefe habe aber DA

aber die Regierung Mittel genng in Sandeis phne Cafernen an bauen. Der mahre Bewegarund ber Minister fen aber gewiß ber, ihren Einfluß, befonders bei ben Partaments: Bahlen an vermehren; fo wie bies bei ber Errichtung Des Transportames der Kall gewesen sen, wobst Die Minister gar nicht auf ben Drut des Bolts rechneten, bas in ber That einen aufferordentif den Beweiß feines Gehorfams und feiner Loia-Htåt dadurch gebe, daß es fo gedultig die Laften eines fo fcandlichen Rriegs ertrage, und zwen Millionen gum Ban ber Cafernen ohne Beiftints mung und Mitwiffen des Varlaments verschwene ben laffe. - Nach einigen andern Bemerkungen aber die ungwehnafigen Wahlen ber Cafernens Meifter: gab er bem Untrag feinen gangen Bel √ fall.

Nach ihm sprach Mr. For vorzüglich zu seiner eigenen Bertheibigung gegen die Borwürfe des Kriegsministers. Er versicherte. daß er in Rufsicht der Grundsäße über das Recht des Wisdenstandes noch derselben Meinung ware, die auch ehedem der Kriegsminister gehabt hates. "Weine Grundsäge darüber — sagte er — sind "diese: Im Falle gegen die erklärte Stimme und

"aur Unterbruttung des Wolfs Gewalt gebraucht mird, es fen von einem oder von mehrern Die niftern, von einer Majoritat im Sewate, ober Dom bem Ronige, ober ben Lords und Gemeir men anfammengenonimen : fo ift ber Biberffanb Libes brittifchen Bolfs rechtmaffia. Unter Diefen "Grundfagen bin ich erzogen, unter biefen Grund-Mitten habe ich gelebt, und unter biefen Grund-"laten ift es meine Pflicht zu fterben." - Er gritifirte bann mit vieler Bitterfeit ben Grund. fas, die Soldaten taub gu machen, wenn es nicht gelingen follte, bas Bolt fumm Bu machen; zeigte fo wie Dr. Tanlor bie Unametmäßinfeit bes bagu gebrauchten Mittels, und sabelte mit Barte, daß ber Minifter bie Golbas ten zu Maschinen berabwarbige, Die jedem Befehle gehorchen follten; ein Grundfat, ber auf Solbaten in einem freven Staate nicht anwend: bar fen, und, in feiner gangen Muebehnung genommen, felbft zur Bernichtung ber Conftitution fahren muffe. Wolle er gang taube Truppen haben, fo muffe. er frembe ber Landessprache unkundige Truppen kommen laffen, die, an unumfchrantte Befehle gewohnt, bewogen werben fonne ten , bas Darlamentsbaus zu boleten. Er erine perte D 5

nerte babei an ben Erfolg bes Gebrauchs ber Truppen in Frankreich gegen bas Bolt, und zeige te, daß die Minifter gerade die Maabregeln ber frangbfifchen Dachthaber befolgten, gegen bie fie fo heftig beclamirten. "Daine und feine Anbane ger fagen: Eure Conftitution ift eine Rarce: febt "ihr nicht, daß die Minifter bei allen Gelegens "beiten thun, mas ihnen gefällig ift? fie bram "den nur vorzuschlagen, und bas Parlament bee Mas thun die Minifter? Unter bem "Bormande bringender Rothwendigfeit fchlagen "fie eine Maabregel nach ber anbern vor, bie "ben Grundfägen blefer Conftitution entgegen ift. Der Rriegsminifter glaubt nicht nur fo wie "Minifter Genet , (ber frangbfiche Gefandte in "America) baß bas Bollerrecht als unnit ins "Meer geworfen werben follte, fonbern fcheint "anch, nach den heutigen Aeufferungen, ber "Meynung ju fenn, bag die Englischen Gefett "mit ben Erflarungen Bladftone's und ben ubris "gen beften Schriften über die Conftitution, mit "ben Reben bes Lord Chatham und anderer Borb "fahren, die burch ihre im Parlamente geduffers "ten Grundfage berühmt find, ebenfalls ins Deer "geworfen werden follten." . . . . . . Dies

Dies, meinte Din For, sep ber Fall bei bem Cafernenbau. Die Borfahren ber jegigen Britten hatten allerdings Cafernen gu bauen er laubt; aber nur fur wenige Truppen, nicht fur alle, wie man jest verlange, um ein allgemeines Goftem einzuführen, troj allem bem, mas Blade ftone und andere Schriftsteller gegen die Cafernen gesagt, und Dr. Taylor in feinem Untrage bagegen im Jahr 1792 und andre im Parlament eingewandt hatten. Er bliebe baber immer noch pon der Nothwendigkeit der Untersuchung biefer Maabregel überzeugt. "Es ift aus mit unfrer "Constitution, wenn die Finangen noch ferner "fo verschwendet werden, wie feit Anfang bes "Rriegs! es ift aus mit der Bolte-Reprafentas stion, wenn die Minifter ben Entwurfen unter-"Ruit werden, welche die Fundamentals Grunde "fate ber Conftitution gerftbren! es ift aus mit "ber practischen Ruglichkeit bes Saufes ber Bemeinen, wenn es nicht Entwurfe unterfucht; "wobei die Kinangen des Landes gefährdet wer-"ben! Dimmt man auf alle-biefe Puntte nicht "Rufficht, fo werden wir nichts mehr als ein "Schattenspiel von Conftitution übrig behalten." - In diesem Tone fuhr Mr. Fox noch eine Beits

Beitlang fort, bas haus an feine Pflicht zu ersinnern, den Einfluß ber Krone einzuschransten, und die Inconsistenz ber handlungen und Worte ber Minister zu zeigen, die von Ershaftung der Constitution sprachen, und doch alles thaten, sie zu vernichten, gegen Neuerunsgen eiserten, und sich doch die gebsten Neuerunsgen erlaubten.

Mr. Pitt suchte diese Vorwurfe Mr. For's gegen die Minifter überhaupt, und den Rriege-Minister insonderheit gu beantworten. Er vers Weibigte die Ginquartirung ber Soldaten in Cas fernen als vortheilhaft fur ihren Dienft, und für ihre Treue als Unterthanen, und bemerkte. saf die Praxis der Regierung und die Aufruhr-Alcte ben Solbaten von den übrigen Ctaffen ber Einwohner fo getreunt batte, baf man bas Wort constitutionswidrig fehr weit ausbehnen muffe, menn es auf ben Cafernenbau angemens Det werden follte; auch behauptete er, bag bas Parlament die Erlaubnif dagu gegeben batte, wiewohl die Minifter fie weber im voraus, noch fo regelmäßig erlangt hatten, wie fie es munich. Bare bas Parlament bagegen gewefen, fo batte es Schritte thun tonnen, Die Rortlebung bes

bes Baues zu hindern, deffen Rechnungen ja dem hause vorgelegt, und genehmigt worden maren. Auch habe man dabei nur einen in frilebern Zeiten genehmigten Grundsaz weiter ausges behnt; die ehemaligen Caserven waren auch tein neswegs so unbedeutond gewesen, als Mr. Fon: andente.

Mr. M. Smith widerlegte den Minister Pitt, und zeigte, daß der bei dem Casernenhaus befolgte Grundsaz durchaus neu, und vom Pars, lamente nicht anerkannt sen; daß der Kriegsminisster gleich anfangs hatte zeigen sollen, daß dies neue. Softem weniger kostbar sen, als das bisherige, welches ihm jedoch zweifelhaft schiene, da das Caserniren von nicht mehr als 5000 Cavalletisten fast eine Million koste.

Nach biesen ernsthaften Gegnern trat bem Spotter Courtenay auf. Er tonne, sagte er, unmöglich schweigen, ohne ungerecht gegen dem Ariegsminister zu senn. Aus einer ungewöhnlischen Bescheidenheit, die nicht immer bei Ministern statt finde, habe er dem Hause einen reiche haltigen Fond zur Bestreitung der groffen Ausgasten beim Casernenbau verschwiegen; das Ariegse amt habe nämlich eine neue und sehr kluge Ordee

theilt, ben Dunger ber Dragoner-Pferbe, bet feit undenklichen Beiten ben Golbaten überlaffen worden fen, zu verfaufen, um bas gelbfte Gelb jum Staatsbienfte ju brauchen , fo bag bie Dis nifter die grofte Bewunderung verdienten, ba fie in ber gegenwärtigen fritifchen Lage, mit ihren erhabenen Gedanken fich bem ohnerachtet auf fo Heinliche Gegenftanbe betabgelaffen batten. Dun hatte Europa einen neuen Beweis von ber Uners ichbpflichkeit unfrer Sulfequellen , ba man felbft aus dem Mifte der Cavallerie-Pferbe, ber uns parthelifch an die Meiftbietenben werde vertauft werden, Geld zu giehen wiffe. Ueberdies habe Die Acerbau : Societat die Sache in Erwägung gezogen, und es laffe fich erwarten, daß, wenn es nur irgend mit Unftande gefchehen tonne, Diefe einträgliche Maabregel auch auf die Infanterie werde ausgedehut werden, fo daß eine ftes bende Armee ju Friedenszeiten von groftein Rus. gen fen, ba der Cafernenbau die Urbarmachung unbebauter ganderepen, und ben Mcerbau übers haupt befordern murde. — In demfelben Tone iprach er über die Absichten des Gincafernirens ber Truppen, um fie vor ber Anftedung unmos ralifcher und falfcher politischer Grundfage zu bes wahwehren. — In der Gesellschaft der Burger kunsten sie sie, unter den gegenwärtigen Umständen, da Mr. Reeves und andre constitutionswidrige Grundsätze verbreiteten, verdorben werden; in den Casernen aber konnte man ihnen die wahren, freyen und liberalen Grundsätze der Constitution beibringen, und kunftig wurden die Soldaten die Wächter unser Rechte und Freiheiten, und die Aussäude Patriot und Soldat gleichbebenstend sein.

Mr. Grey berichtigte bei dieser Gelegenheit seine neuliche Angabe des Kosten des Casernens baues, die er ehmals auf 1100,000 Pf. St. aus gegeben, welches aber geradezu von den Minia kern wäre gelengnet worden, die da behauptet hatten, daß die Summe nicht 900,000 Pf. St. überstiege. Jezt konne er aus den Papieren auf den Tasel des Hauses die Summe genau anges den; sie betrüge 1,026,000 Pf. St., die ganz shue Justimmung, ja ohne Kenntnis dos Parlas ments dazu verwandt worden wären.

Nachdem noch Mr. Sheridan und Mr. Steele für die Untersuchung der Sache gespros den hatten, beantwortete der General Smith zus legt noch furz die Einwurfe der Gegner feines Ans

Digitized by Google

Antrags, der, so kraftig er auch von andern Rednern unterftige worden war, boch durch 98 gegen 24 Stimmen verworfen wurde.

Das Unterhaus hielt mehrere Sigungen über ben hohen Preis iber Lebensmittel. Bei eines berfelben am 24ten Februar ftellte Mr. Lechmere bie Urfachen diefer Theuerung in einem fcretbas ren Milbe bar. Bu den bereits befannten , bie ben leidigen Reieg jum Grunde batten, führte er bie übermaffig groffen Pachtungen aund ite mifchen ben Meblhandlern, Mullern, Raufleus ten und Monopolisten beftebenben Berbinbungent on; ferner einen von ihm noch fortbauernden abicheulichen Beirug: Unter bem Bormande Ges traide nach ben Infeln Berfen und Gnernfen jus ichiden, wurde folches ben Frangofen in bie Sans be gespielt, ba es benn hieß, es fen von feinda lichen Capern genommen worden. Der fachtung bige Redner begungte fich nicht, biefe und viele andre Diebrauche anzuführen', er fcblug auch zu beren Abstellung fehr überbachte Berordnungen por, von venen jedoch feine angenommen murbe, unter bem Borgeben, baß Ginschrantungen burch Gefete gefährlich maren, vbmohl ber Saupts - arund fenn mochte, weil Mr. Lechmere nicht aus Ministerial = Parthey geborte.

Der General Mr. Leod zeigte zufolge eine erhaltenen Briefes im Marg bem Unterhaufe ang daß man aus der Insel Cuba habe hundert Spurs bunde und drepffig spanische Jager nach Samaica Kommen laffen, am damit auf die Maroons Jago zu machen, und verlangte eine Untersuchung bies fer; abicheulichen Maabregel. Er bemertte, daß bie Marcons, mit benen man bort Krieg fuge ze , frepe Menfchen und fcon feit einigen Benerationen feine Sclaven mehr maren. Spurhunde, durch welche man biefe Ginge bohrnen aus ihren Schlupfwinkeln hervorjagen wolles waren von ber Race, bie den Spaniern bei ber Erpherung von Mexico gur Ausrottung ber schuldfofen Ginwohner gebient hatten; wobei ber General, um die Art und die Talente diefer Sunde gu bezeichnen, ein Fragment aus ber Gefchichte des ehrmurbigen las Cafas vorlaß. Don ben fpanifchen Jagern unterrichtet, maren jest brittifche Pflanger, Officiere sund Goldaten in jener Infel mit biefer unmehfchlichen, ben Enge lifchen Ramen ichandenben, Jago beschäftigt, "Das haus weiß bis auf den heutigen Tag "nicht die Urfache biefes Kriegs mit ben Das "roons. Angenommen aber, die Pflanger führ Britt. Annal. 17ter 33. "ren

"ren ihn zur Bertheidigung ihrer Weiber und "Kinder und ihres Eigenthums, so ist doch ein "Krieg dis zur Ausrottung zu führen unerlaubt. — "Man sagt: die Maroons sind von den Franzos "sen aufgehezt. Das kann seyn; aber haben "wir denn nicht auch die Royalisten in der Bens "dee, und in Martinique aufgehezt?" Der Redner bestand auf eine Untersuchung der Sas che, und formte daher seinen Bunsch in einen Antrag, von dem Kbnige die Mittheilung der Nachrichten zu erbitten, die über diesen Krieg Ausschichten zu erbitten, die über diesen Krieg

Der Minister Dundas zeigte sein Miffallen mit dem Antrage; er behauptete, der Krieg mit dieser Menschen Mace sen gerecht, und der Urssprung desselben ein ungereizter Aufruhr; sie tas men des Nachts aus ihren Holen, mordeten und verbrennten alles, was ihnen im Wege tame. Die Hunde in Cuba wurden nicht zum Zerreissen, sondern blos zum Packeit der weggelaussenen Nesger gebraucht. Aus Jamaica hatte er darüber teine Nachricht, und konne auch nicht glauben, daß die Regierung auf dieser Insel dergleichen gestattet habe; auch wurden die Minister einen solchen Gebrauch der Hunde gewiß nicht dulden.

Diese

Diefe legtere menschliche Erflarung bes Die niftere hinderte jedoch nicht, bag Mr. Barham. um ben Machthabern feinen Gifer ju zeigen, Dies Ausrottungsmittel für erlaubt hielt. Dr. Cheridan aber machte ihm deshalb gerechte Bors würfe, und erzählte, wie diefer fo lange und ichrefliche Rrieg entstanden fen. Gin Marpon war im Berbacht ein Schwein geftohlen gu has ben; man machte ihm ohne viele Umfande ben Proces, und verurtheilte ihn nach brittischen Gefeten, bffentlich ausgepeitscht zu werden; bas . burch verlegte man ben mit biefer Bblkerschaft bestehenden Tractat, vermbge beffen ein jeber nuter ihnen aufgefundener Berbrecher von den Marvons felbft gerichtet werben follte. Gie vers fangten über biefen Bruch des Tractats Genugs thuung, die ihnen aber verweigert wurde. Noch andre fprachen über biefes graufame Sulfsmits tel, bas jeboch feinen andern Bertheibiger, als vorgedachten Mr. Barbam fanb.

Der General, um zu zeigen, daß er blosbie Ehre ber Nation und der Menschheit bei dies fer Sache zum Iwek gehabt habe, nahm seinen Antrag für jezt zurük, in der Hoffnung, daß die Regierung Befehle geben wurde, diese Hundenicht zu gebrauchen.

1 2

Die

Die so häuffigen Verbrechen vermochten Mr. Jobrell eine Bill zur Verminderung der hauss einbrecher und haupt = Betrüger einzubringen; sein Vorschlag mar, daß die deshalb Gehenkten zum Behuf der Anatomie abgeliesert werden sollten. Er berief sich dabei auf das bei mehrern obrigkeitlichen Personen, besonders bei Lord Kenyon, eingehohlte zustimmende Gutachten, und ausserte die hoffnung, daß der groffe Absschule der Englander gegen anatomische Operastionen diese Verbrechen sodaun gewiß vermindern wurde. Zugleich wünschte er durch diese Vill das Stehlen todere Kopper zu verhaten.

Dieser Vorschlag fand jedoch groffen Widers spruch, besonders aus dem Grunde, weil das durch aller Unterschied zwischen Mord und kleis wern Verbrechen aufgehoben werden wurde. Der Rechtsgelehrte, Mr. Abair, zeigte, daß dies ohnehin der groffe Fehler des brittischen Erimis nel-Codex sen, daß ohne Rukssicht auf die Grasde der Verbrechen, alles durch Benennungen entsschieden wurde. Er führte einen neuerlichen Fall an, wo ein zerlumpter Junge, um seinen Hunsger zu fillen, durch eine zerbrochene Fensterscheis des ein paar Strumpfbander, au Werth zwei Pence

Pence, gestohlen habe, und dafür, als der Burs glary (des Hauseinbruchs) schuldig, nach dem Gesetz zum Tode verdammt worden wäre. Es sen sinnlos, daß ein Mensch, der blos einige Schillinge, ohne alle Gewaltthätigkeit stehle, mit dem nächtlichen Räuber und Morder in eine Classe geset werden sollte. Die so verabscheute Berstückelung des Leichnams mußte daher allein mit dem höchsten Berbrechen, Mord, verknüpft senn; ja durch diese Bill konnten sogar die Mordstaten vermehrt werden, weil der Gedanke an die Anatomie viel Räuber bisher noch vom Morsben abgehalten hätte.

Der General-Advocat war eben dieser Meysnung, und bedauerte, daß er nichts von der Sache gehort habe, um von den angeführten Wagistrats-Personen die Ursachen ihres Sutachsense Ju vernehmen. Seiner Meynung nach sew eine Mordthat der einzige Fall, wo eine Vergrößserung der Straffe statt sinden konnte. — Eben so widersprachen der Bill Mr. Francis, Mr. H. Browne, Mr. Bansittart, der General Smith, Wr. Courtenai und Mr. Fox, welcher leztere bei dieser Gelegenheit den grossen Aunsch that, daß der General Advocat, in Verdindung mit ans

bern ausgezeichneten brittischen Rechtsgelehrten, einen Theil ihrer Zeit der so nothigen Berbeffes rung des Eriminal-Gesezbuchs widmen mochten.

— Mr. Jobrells Antrag wurde nun ohne Stims mensammlung verworfen.

Am 18ten April legte ber Minifter Pitt bem Parlament, gur Beftreitung ber Staatsausgaben und Ariegskoften, feine neuen Finang = Plane Er brauchte achthalb Millionen Pf. St., und ba nur blos für die auf 740,000 Pf. bes Rimmten Binfen diefes Capitals geforgt werben burfte , fo follten folgende Taxen felbige berbeis Die auf 135,000 Pf. St. berechnete Muflage auf gebruite Cattune wurde von ihm auzafaenommen , und bagegen andre feftgefest: eis ne auf Hunde zu 100,000 Pf. St., eine neue auf Bute zu 40,000, und noch eine neue auf Bein, und zwar noch feche Pence auf jede Bous teille, ju 600,000 Pf. St. berechnet. In Ans febung ber alten Taxen auf Bute hatte fich Dies fer Rinang-Minister sonderbar getauscht, wie er lest felbft erklarte; fie follte nach feinem ehemas ligen Anschlage 100,000 Pf. St. jahrlich einbrins gen, hatte aber im vorigen Jahre nur 6000 Pf. St. eingetragen. Runmehr aber follte fie burch eine

eine Beranderung des Stempels wenigstens

Die aufferordentlichen im vorigen Jahre bewilligten Roften fur die Urmee hatten nicht gus . gereicht, und waren feit dem Iften Januar (1796) bis jest, also in vierthalb Monat mit 535,000 Pf. St. vermehrt worden; hiezu famen noch 200,000 Pf. St. für das Artillerie = Defen, 276,000 für die Casernen, 250,000 für die ausgewanderten frangbfifchen Geiftlichen, und 100,000 Pf. St. zum geheimen Dienft. - Mr. Pitt führte bei diefer Belegenheit etwas fehr auffals Lendes an; er fagte, daß die Englische Musfuhr gur Beit des Friedens im Jahr 1792, bem groften Sandelsjahr, bas Grosbritannien je gefehn hatte, 24,905,000 Pf. St. gemefen mare; im Sahr 1795 aber, ale bem dritten Rriegejahr, fen diefelbe ear bis auf 27,270,000 Pf. St. geftiegen. Minister machte nun eine Bergleichung zwischen bem jetigen Buftande Englands und Franfreiche, bezeichnete bie Mandaten als die lexte Sulfequelle der Frangofen, und behauptete daber, daß von ben jegigen Parlamente : Beschluffen, bas endliche Schiffal Englands und aller europais schen Staaten abhienge. Er fagte am Schluß feiner

feiner Rebe: "Last uns standhaft seyn! Last "uns dem Feinde die Groffe unfrer Hilfsmittel "zeigen! und wir werden dann uns und Europa "einen ehrenvollen Frieden verschaffen." — Alle diese Anträge wurden, so wie immer, durch Stimmenmehrheit genehmigt.

Mr. Francis von der Opposition that einen Don Dr. Bilberforce's Stlaven-Bill unabhangis gen Untrag jum Bortheil ber Reger in ben brittischen Colonien. Er munschte ihren Zuftand Derbeffert zu haben, und fcmeichelte fich, baß er hiebei nicht allein von den Reinden des Gflas penhandele, fonbern auch von den Bertheidigern Diefes Sandels, ja felbft von den Pflanzern uns gerftust werden murde. "Es mare überfluffig. "hier auch bes Minifters (Pitt) . Unterftugung "aufzufordern: bnnn feine eigne Chre fpornt ibn "bazu an. Er wird hier nicht burch feine Moral, fondern buech fein Urtheil geleitet; und fcon "hat er in biefer Sache einen Theil feiner Repus "tation aufgeopfert. In der That wirft der lez-"te Beichluß des Saufes in Betref des Stlavens "handels einen Schatten, vielleicht einen Rlets "ten auf feinen Charafter. Was foll bas Bolt "von einem mehr als alle feine Borganger mach-"tigen

sitigen Minifter benten, ber fich mit einer fleis inen Angahl Stimmen in ber Minoritat befins p, det ? er, der nur eines feiner allmachtigen i,Winke als Signal bebarf, um die Majoritat "bes haufes blindlings nach feinem Willen gu "lenken? Man glaubt allgemein, bag es ibm "bei feinen Reben fur die Abschaffung bes Stlas "benhandels fein Ernft gewesen ift, und halt ihn "baber für einen Betrüger (impostor)." Redner führte gur Berffarfung fefnes Arguments folgendes an : Ein anwesendes Parlaments: Glieb wurde am Tage nach jener Entscheidung gefragt, wie er gestimmt habe. Die Antwort mar: "auf "bes Minifters Seite, wie gewöhnlich." -"Sie haben also fur die Abschaffung gestimmt ?" ... "Rein! erwiederte ber andre, ich votirte ge-"gen die Bill, und bennoch mit bem Minifter." Die Abficht des Antragers war, ben Stlas ben nicht die Freiheit ju geben, fondern fie durch eine andre Behandlung und Erziehung in einen beffern Buftand zu verfeten; furz aus Schlechten Stlaven gute Diener gu machen. Erft aber mußten fie gum Genuf ber Gocietats Bortheile, Gefete, Regierung , Religion , Gigenthumt Rechte und Sitten fabig gemacht werben.

**9** 5

Mr.

Mr. Francis gieng in einer tiefdurchbachs ten Rebe ben Buftand ber Stlaven unter allen Wolfern der verschiedenen Zeitalter durch, und zeigte, daß diese Menschenklaffe bei den aufgeflarteften Nationen Gigenthum befeffen hatte. Die fo graufam mighandelten und unterdruften Seloten hatten bennoch, fo wie die Bemindars in Bengalen, fast bas ganze Land-Gigenthum in Sparta unter ihrer Bermaltung, wofur fie ges wiffe Summen bezahlten. Das Privat : Eigens thum diefer Seloten blieb unangetaftet. Bei ben alten Romern befaß ber Stlave ein Peculium, in beffen Befig er burch bie Gefete befchust murs be, wodurch er fich oft die Freiheit erkaufte. -Das Nothwendigfte ber Berbefferung mare, ben Stlaven ber nach Willfuhr gebrauchten Peitsche bes Auffebers zu entziehn, und bafur bie Berbrecher durch eine Urt Jury von ihrer eignen Gattung richten gu laffen, fo wie es mit ben Seapons im Dienft der Indischen Compagnie ges schähe. Die Justizpflege dieser Seapons sen mus Rerhaft; anch habe Sir William Gipps, ein febr murbiger Mann, bies auf feinen Pflanzungen in Barbados eingeführt, und babei ben Regern Land und Bieh gegeben. Die Folgen Diefer weis fen

Berfügung waren in die Sinne fallend: seine Reger arbeiteten doppelt so viel, weil sie wohl genahrt wurden, und überhaupt tein Pflanzer wurde besser bedient, als er.

Mr. Francis munichte noch andre Berfus gungen gum Beften ber Reger, als die Errichs tung besondrer Tribunale, die Abstellung von unabhangigen Magistrate = Versonen, und bie Absendung von toniglichen Beamten nach Afris ca, um über den Menschen : Markt die Anfficht au haben, damit nicht ber Chemann von feinem Beibe, noch bie Mutter von ihrem Rinde geriffen murbe. Er zeigte die Rothwendigkeit, die Ausführung der Berbefferungs = Plane nicht den Colonial = Administrationen ju überlaffen', Die fo unfahig als unwillig fenn murden, auf die Beobachtung folder Gefete ju balten. "Der Geift Jaller Colonie - Gefete ift auf Berftartung ber "Sflaverei, nicht aber auf den Schus ber Stla-"ven gerichtet. Ginige biefer Gefete haben gwar "ein anderes, befferes Unfehn; allein fie werden "nie vollzogen; fie haben feine Spur von Acten "einer vernunftigen Legislatur; betrachtet man sibre Bosartigfeit, fo findet man Gefete bes "Dandamoniums murbig, in Betref ihrer Dumms "heit

"Berlam ") ahnlich. Hier ist ein Beispiel.
"Benn jemand dem Stlaven eines andern seine
"Blieder verstümmelt, ihm die Augen aus dem
"Ropse reißt, so erfolgt eine Schadloshaltung;
"wer aber erhalt sie? Richt der gemarterte Stlas
"ve, sondern sein herr; jener Unglükliche wird
"wegen seiner Unfähigkeit nun noch grausamer
"als vorher behandelt." — Der Redner beants wortete zum Boraus alle Einwürse, und schloßmit dem Antrage, eine solche Bill einbringen zu dürsen.

Der Rechtsgelehrte Mr. Abair bestritt den Antrag, deffen Genehmigung, seiner Mennung nach, mit unübersteiglichen Schwierigkeiten in der Ansführung verbunden ware; alle Verfägungen dieser Art, die er zwar sehr billige, waren jedoch völlig unnitz, da nichts als eine ganzliche Abschaffung des Handels das Uebel hemmen kome. Diese Quelle durch den aufhörenden Zusstuß neuer Stlaven verstopft, und alles übrige, wurde sich von selbst fügen.

Mr. For unterftugte feinen Freund, Mr. Rrans

<sup>(\*)</sup> Das befannte groffe Rarren : hospital in Lopdon.

Krancis, widerlegte die Einwurfe des lezten Redners, und zeigte, daß, da die Abschaffung jenes höllischen Handels immer fort verzögert wurde, mitlerweile ein solches Gesez das Uebel sehr vermindern mußte. — Mr. W. Smith war eben dieser Meynung, und behauptete, daß es Thorheit seyn wurde, eine wahre Verbesserung des beklagten Justandes jener Menschen von der Colonial-Gesezgebung zu erwarten; wobei er sich auf ihre leztern Gesete, die meisten vom Jahr 1788. bezog, die so sehr den Stempel der Abgesschmaktheit, als der Grausamkeit hätten.

Der Minister sand es nicht rathsam, die seine Aufrichtigkeit inculpirenden Borwürfe zu beantworten, erklärte sich aber auch dafür, das keine Berfügungen ohne die Abschaffung von Nuszen sein könnten. Er sprach von der verbessersten Denkungsart der Pflanzer, und verließ sich auf ihre Menschlichkeit; auch sürchtete er, das eine solche Bill, weit entfernt als ein Unterpfand der Abschaffung betrachtet zu werden, vielmehr die Meinung erregen würde, das Haus habe jesne Idee aufgegeben. Er sügte daher die sormiliche Erklärung hinzu, das wenn die Abschaffung des Handels selbst nicht erlangt werden könnte, er keine Regulirungspacken gestatten würde.

Eben

Eben das ministerielle Spiel, das man schon so oft im Unterhause in der Stlavensache gesehn hatte, wurde jezt hier wiederholt. Der Kriegsminister war im vollkommenen Widerspruch mit dem Minister Pitt; er billigte nicht allein diese Verbesserungs Bill, sondern gab ihr sogat den Borzug vor der ganzlichen Abschaffung des Handels; dagegen der Minister Dundas sich alb len diesen Verbesserungs-Vorschlägen eben so sehr widersezte, als er bisher immer in Vetref det Abschaffung gethan hatte. Man stritt bis nach Mitternacht, da denn die Vill ohne Stimmens sammlen verworsen wurde.

Mr. Sheridan erneuerte am Ende des Apfils seinen Antrag den in Westindien gesuhrten Krieg zu untersuchen, und verlangte deshalb die Vorslegung aller dazu ersorderlichen Papiere. Die Minister waren auf diesen Angrif vorbereitet; daher Mr. Dundas den dortigen Krieg in einer pomphasten Rede schilderte, worinn von aussers ordentlichen Siegen, von helden und Lorbeern gesprochen wurde. Er berührte die in jenen Erspeditionen überwundenen Schwierigkeiten der Regierung, unter andern die Anschaffung von Aransports Schiffen, von mehr als 100,000 Kons

Tonnenlast, und sührte auch die Eroberung des Borgeburgs der guten Hoffnung an. "Diesen "Schlüssel zum Handel nach Ostindien, den wir "nun besitzen, und hoffentlich nie aufgeben wers", den." — Einige von den verlangten Papieren wurden nun bewilligt. Der Minister Dundas selbst that den Antrag, eine grosse Anzahl der von den brittischen Besehlshabern zu Wasser und zu Lande in den Jahren 1794 und 1795 geschried benen Briefe dem Hause vorzulegen, gegen wels chen Antrag natürlich sich niemand aussehnte; die Vorlegung der andern von Mr. Sheridan geschoterten Papiere aber, der wichtigsten, wurde abgeschlagen.

Die Testaments Dollzieher bes berühmten Doctors J. Hunter übergaben bem Parlament eine Bittschrift, in welcher sie nach bem Willen bes Testators bas nachgelassene Museum dieses grossen Anatomikers der Nation zum Kauf anstrugen, weil es sonst aus dem Reiche gesandt werden wurde. Einige Parlaments Glieder wunschten, daß man zur Shre der Nation diese Sammlung, die dem Besitzer über 20,000 Pf. St. gekostet, und die einzige in ihrer Art ware, nicht ausschlagen, sondern den Autrag annehe men

men muffe. Sie bezogen fich auf den Umftand, daß ber Berftorbene fein ganges Bermogen auf diese von unläugbarem Nugen gewosene Samme lung verwendet, und dadurch auffer Stand ges fest worden, fur die Seinigen zu forgen. Eurwen und Mr. huffen hingegen widerfesten fich dem Antrage, fprachen von den groffen Rriegstoften, von Ersparungen bei dem schlechten Buftande der Finanzen u. f. w. Mr. Pitt schien jedoch die Bittschrift, ju begunftigen, fie murbe daher angenommen, und da der Bertauf= Tere min erft im Jahr 1797 angesezt war, so wurde ingwischen ein besonderer Andschuß ernannt, um bis dahin die Sache ju untersuchen, und die. Bestandtheile dieses Museums von fachtundigen Mannern tariren ju laffen.

Die zinnernen Bierkruge, die einer alten Sitte zufolge in die Haufer ber mittleren und untern Bolköklaffen von London gebracht, und wenn sie ausgeleert, dort gewöhnlich vor den Thuren auf der Gasse gelegt werden, gaben im April zu einer besondern Bill Anlaß, vermöge welcher diese Gewohnheit aufgehoben werden sollte, um den Verlust der ungeheuren Wenge solcher Kruge für die Eigenthumer und den zahle losen

lofen Diebetenen biefer Art verzubengen. Dr. Kot bestand auf die Abschaffung diefer Sitte, und bewieß, bag nicht allein ber jahrliche Berluft fur die Bierwirthe ungehener ware, und auf 160,000 Mf. St. berechnet marbe, fonbern auch, baß in drei Jahren nicht weniger als 253 Perfd. nen wegen folder Diebstale vor Gericht gezogen, und ein groffer Theil derfelben transportirt, oder gar Bingerichtet morden mare. Dan mußte all fo jum Beften bes Publicums; fowohl bie Angabl abnlicher Processe gu vermindern, als auch bie Leichtigkeit eines folden Diebftals burch bie Entfernung ber Berfuchung gu hemmen fuchen. Mile bisher bazu angewandten Maasregeln feven unzureichend gewesen. Doch andre Oppositions= Redner forachen eifrig für diefe mit der Moralität fo febr verbnnbene Bill; eine triftige Urfache, warum fie, ohne Rufficht auf moralifchen Rugen, bon ben Unbangern ber Minifter ftart beftritten Der vornehmste Widersacher mar Mr. Dent, ber ba behanptete, dies murbe die Cons fumtion des Binus, und folglich auch die Gins kunfte bes Pringen von Ballis, als herzog von Edruwall, vermindern. Go Maren bie Grunde bes Redners Dent, ber bereits feinen Ramen Britt. Linnal. Inter 28. in

in England durchedie Einführung der hundes Tare berühmt gemacht hatte. Mr. Pitt war nicht gegenwärtig, aber wohl der Ariegsminis fter, der das Signal gab, die Bill zu verwers fen, welches auch sofort durch Stimmenmehr heit geschah.

Man hatte bereits im vorigen Jahre vom Rriegeminifter die Borlegung eines Briefe vers langt, ben ihm ber unglufliche Sombreuil furs por feiner Sinrichtung geschrieben batte. Existens bes Briefes war aus einem andern an ben Abmiral Barren gerichteten Schreiben bes Unter den Papieren, die bem Sause Damals in Betref jener ichandlichen Expedition porgelegt worden waren, hatte biefer gefehlt. Dr. Windham aber hatte diefen Brief verweis gert, unter bem Bormande, daß er in feinen Bureaux verlegt worden fen. Regt, im April. trug ber General Zarleton burch eine formliche Motion abermale barauf an. Der Rriegeminifter erklarte nun, der Brief habe fich gefunden; allein Da es fein officielles Papier, sondern nur ein Privat-Schreiben fen, fo mare es nicht schiflich. es bem Parlament vorzulegen, und habe nies mand ein Recht, foldes zu verlangen. Kor

Kor raumte bies ein, glaubte aber, es fen eine Chrenfache bes Rriege: Minifters, ein Papier nieht guruf gu halten, bas, ber allgemeinen Menning nach, ihm jur Laft fiele, und abers bies fich auf eine National = Sandlung bezoge. Much Mr. Cheridan fprach gu diefem Behufe. Mr. Windham befand fich in offenbarer Berles genheit, der jedoch der Minifter Pitt gefchwind ein Ende machte. Er trug auf die Lagesords hung an, bie auch fofort angenommen wurde. Einige Tage nachher wurde jedoch jener Brief burch einen unbefannten Canal ins Publicum gebracht. Er ericbien am 18 April in ber befe tigsten Oppositione : Zeitung, the Times, und wurde nun am folgenden Cage von Mr. Sheris ban bem Unterhaufe vorgelefen, fo wie auch ein . borhergegangener Brief. Der Junhalt beiber war folgender:

"Am Bord the John, Portsmouth Road,

"Mein Herr! Da mir mein kurzer Aufents, halt in London nicht die Spre erlaubt hat, Sie "mehr als einmal zu sehen, und da meine pldze "liche Abreise mich hinderte, mich mit Ihnen "Aber verschiedene Puncte zu unterreden, die "

Digitized by Google

"mir in meiner gegenwärtigen Lage von Wich"tigkeit find, so setze ich auf Ihren Scharfsinn
"hinreichendes Bertrauen, um nich überzeugt
"zu halten, daß ich solche Instructionen vorfins
"den werde, die mir zum Führer dienen, und
"mich in den Stand setzen konnen, die mir ob"liegende Berantwortlichkeit, sowohl gegen Sie,
"als über die Truppen unter meinem Commans
"do übernehmen zu können."

"Eine vollige Ueberzeugung von ber Roth. "mendigfeit der Subordination, verbunden mit "dem Gifer, mit welchem ich mich ber Sache "weihe, die ich übernommon habe, treibt mich "an, auf bas erfte Signal, welches ich erbal-"te, mit ber groften Schnelligfeit zu eilen, und "mir nicht ben geringsten Ginwurf gu erlauben. "Ich fage nichts von dem volligen Gehorfam, "ben ein Gouvernement von benen ju erwarten "berechtigt ift, beren Dienste es fich bedient; ich "habe langft hinreichende Beweise von dem meis "nigen gegeben, und ich habe Urfache ju glaus "ben, daß diefe fo beschaffen find, daß fie mich "in den Stand fetgen, wenigstens die Mertmale "des Bertrauens zu erhalten, welche meine Las "ge erforderlich macht."

..30

"3ch habe bie Chre, Ihnen, mein herr! "bemerklich zu machen, daß ich mit Truppen "abgehe, von beren Beftimmung ich nichts "weiß, als was das öffentliche Gerücht fagt, "und bag ich eben fo wenig mit ihren Mitteln "Bu fubsiftiren, noch im mindeften mit ben Re-"geln bekannt bin, nach welchen ich mein Bes "tragen einrichten foll. Das in Betref ber Ummunition, womit ich., fo viel ich weiß, nicht "verfeben bin, und in Unfehung der Berpflegung "ber Truppen, mit benen ich agiren folt, erfor-"berlich fenn wird; auf welche Urt ich in folder "Entfernung meine Correspondeng mit Ihnen "fortsetzen foll, und von wem ich in allen Rale alen Befehle erhalten foll; bas alles find Duncte. "fiber welche ich Sie bitte, mir folche Inftru actionen ju geben, die mir bei meinem Betras agen zur Grimblage bienen fonnen. Auch wies "derhoble ich gehorfamft mein Unfnchen, baff "Gie mir einen Officier vom Departement ber "Dheraufficht zukommen laffen. Benn Sie mir "eine folche Person schicken, so bitte ich, suchen "Sie jemand aus, der beide Sprachen redet, "bamit er erforderlichenfalls mir belfen tonne, "Ihre Briefe ju überften, und bamit Ihre Be-**Q** 3 "feble

"fehle nur einem Officier bekannt fenn mbgen, "den bas Gouvernement erwählt hat. — 3ch "habe die Ehre R. 1c.

"Graf Charles de Combreuil,"
"Schreiben des Grafen v. Soms
"breuil an Mr. Windham, Avrai, den
"Liten July 1795., übergeben durch deffen
"Bedienten, der bis zur Stunde des Todes bei
"ihm blieb.

"Dein Gerr! Der Brief, ben ich an Gir "Barren gefdrieben habe, wird Ihnen alle "Nachricht, die in meiner Dacht fteht, fowohl "bon meiner gegenwartigen Lage, als über bie "bergangene Begebenheiten , geben. 3ch will "Sie nicht an ben Brief erinnern, ben ich von "Portemouth an Sie idrieb, indem Sie ohne "3weifel die Rraft der Bemerfungen fuhlen, Die "ich barinn machte. Sie werden empfinden, wie "viel mein Berg in Diefen legten Augenbliden gegu bulben hat; auffer bem Bebauern, welches "ich fur bas Schiffal meiner Gefahrten empfine "be, wiffen Sie, ju welchem Opfer mich ein "fo fcbleuniger Befehl gwang. - 3ch erfuche "Gie, mein Berr! fo gutig ju fenn, bem Ue-"berbringer biefes, einem getreuen Manne, ber "mich

"mich nie verlassen hat, und den zu belohnen, "der Berlust, den ich erlitten habe, mich ausser "Stand setzet, die Summe von 500 Louisd'er "zu geben, um sie mit meinen übrigen Bediem, "ten zu theilen. Diese Bitte wird nicht unverschaft scheinen können, da ich mehrere Gouse, "vernements- Sicherheiten von gröfferm Werthe "verlohren habe. — Eben so empfehle ich Ihmen, mein herr! die beiben Personen, über "welche ich mit Ihnen sprach, ehe ich London "verließ. Ich habe die Ehre 12. 12.

"Graf v. Sombreuil."

Mr. Sheriban commentirte nun über biefe Briefe mit groffem Nachdruf, da sich benn bes betroffene Kriegsminister nit solcher Heftigkelt vertheidigte, daß ihn der Sprecher zur Ordnung ruffen mußte. Die Gegner der Administration wünschten die officielle Vorlegung dieser Briefe, vermuthlich um sodann darauf gewisse Beschlusse zu gründen. Mr. Pitt aber machte der für die Regierung nicht angenehmen Sache dadurch ein Ende, daß er die in der Zeitung aufgestellten Briefe als acht anerkannte, und abermals auf die Lagesordnung antrug.

Am 28en Map trat der Marquis von Lans:

bowne im Oberhause auf, und zeigte die Nothe mendigfeit den Buftand ber Ration zu unterfus den. Er entwarf bavon ein trauriges Gemabl= be, bas burch eine Menge Thatsachen auffal-Berichwendung ber bffentlichen Iend murde. Gelder in diefer Zeit der Roth; bie Ueberladung fo vieler Staatsamter mit Officianten, die nichts gu thun hatten, und mit folden, die Stellvertres ter, und diefe wieder andre Stellvertreter nach ben Bureaux fchiften; Die Bermirrung, Die bei Bezahlung ber Truppen herriche, und fo groß ware, daß vom gemeinen Goldaten bis zum Beneral hinauf, niemand miffe, mas er eigentlich au fordern babe. Bald bleibt man ihnen fchuls Dig; bald muffen fie voraus bezahlen; hald wird ihnen etwas gut geschrieben, und immer hangen Diefe Menfchen, die ihr Leben fur ben Staat mas gen, von den Betrugereien der Bureaux. Schreis ber ab, und muffen diefe auf ihre Roften bereis chern. Bei ben Staats : Unleihen fep man eben fo verschwenderisch mit ben Geldern der Nation amgegangen, und um biefe Berfchwendung gu perbergen, und das Bolf in Betref ber Bebingungen zu tauschen, habe man fich nicht über Die Binufen und Pramien erflart, fonbern immer auf

auf eine nur fehr wenig Meuschen verftanbliche Beife, von einer Anzahl Stofe zu 3 ProCent, au 4 ProCent u. f. w. gesprochen. Giner Berordnung zufolge follte jahrlich ber genaue Betrag der National = Schuld bem Parlament pore gelegt werden, um die Groffe berfelben richtig Bu beurtheilen; diefes aber murde bon ben Dis niftern aus febr guten Grunden unterlaffen. eine Abstellung ber groffen Migbrauche beim 30U= Devartement murbe gar nicht gebacht. Es mare bewiesen, daß fich allein im Safen von Lone . Don 61 Bollbeamten befanden, die blos titular maren, und jahrlich ber Nation 26000 Pf. St. Toffeten; in ben anbern Safen bes Reichs mas ren beren 157 von allerhand Standen. fürglich verftorbener General ber leichten Cavals lerie mar Controleur des hafens von Liverpool. Ein andrer Inspector eben diefes Safens hatte . einen Deputirten; Diefer ftarb, fein Nachfolger konnte in langer Beit nicht ernannt merben, benn ber neue Nominal : Inspector, ber bas Pas teut Diefes Poftens befag, mar in Indien. Das Umt blieb daher zwei Sahre unbefegt, obgleich Der Dienst ber Nation babei litt. Gin andrer auch mit Geschäften verbundener Doften folder 25 Mrt.

Urt, den der Redner nicht bezeichnen wollte, da der Fall noch neu sep, und alle dabei intersessirten Personen noch lebten, wurde in drey Jahren nicht besetzt, blos weil der Nominal-Bessitzer wegen des von ihm angebotenen elenden Gehalts, dazu keinen Stellvertreter (Deputy) finden konnte.

Manche maren Stellvertreter von bren auch mehr fehr verschiedenen Alemtern, die ausdrutlich beshalb bestimmt murden, um einander burch wechselseitige Aufficht im Zaume zu halten. "Ift es wohl anståndig, folde Digbrauche ju "einer Zeit zu bulben, wo gang unerhorte Aufe "lagen gemacht werden, und die offentlichen Las "ften zu einer fo ungeheuren Sobe gestiegen find ? "Bahrend ich zur Administration gehörte, murs "de zur Abstellung diefer Schandlichkeiten von "dem verdienstvollen Gir William Mufgrave eis "ne Bill entworfen; fie war bem Unterhaufe "angefundigt, hatte bie Buftimmung ber Rrone, "und ift den Saupt = Personen der jegigen Ad-"ministration febr wohl befannt; allein es ift "seitdem fein Schritt geschehen, dem Uebel gu "fteuern. Gine andre Reform follte damable "(1784) beim See. Departement geschehn, wo ..bie

"bie franten und verwundeten Matrofen ben Be-"amten und Schreibern Gebuhren gablen, und "Gefchente entrichten muffen. Die Abmiralitat war in jener Bett vollig mit mir einstimmig, "biefe Difbrauche abzuschaffen; in einigen Des "naten follten die Berbefferungen erfolgen. "fommt es benn, bag man bis jegt, in zwolf "Jahren, nicht bas geringfte weiter bavon ge-"hort hat? Jene Migbrauche find in Diefem Aus "genblit fo arg ale jemale. Die Ehre ber jegie "gen Minifter ift babei intereffirt, bag bie Ra-"tion erfahre, ob diefe Plane, beren Ausführung "fie bei ihrem Gintritt ins Ministerium verpfliche "tet maren ju übernehmen, aus Rachläßigfeit "pder Abficht unausgeführt geblieben find. peforbre fie biemit auf, fich bamber gu ertfas "ren." .

Der Marquis sprach nun von der schlechten Benuhung der Kron- Landereven, und von den Casernen, die 1,300,000 Pf. St. gekostet hatz ten, und ohne Zustimmung des Parlaments ers ticket worden waren. "Es sind nichts anders, "als Festungen, mit bequemen Wohnbrtern, "Bertheibigungs Mitteln und Canonen versez, ben; sie konnen durch keinen blossen Angrif.

"fondern allein burch Gefchus eingenommen So find wir also jegt, hundert Jahs "re nach ber Revolution, gerade in der Lage als "vor berfelben! Es war ein fehr combinirter "Plan, die Macht ber Krone zu vermehren, den "die Minifter jest fortbauernd befolgen. "Sold der Truppen murde erhöhet, die Bahl "der Regimenter vermehrt, man gab ihnen Ges "ichente, man hielt den Officieren Tafeln; als "les unter dem Namen ale Wohlthaten ber "Rrone, nicht ber gesegebenden Gewalt; indeß "gab die Nation die Roften ber, die auch in den "bffentlichen Rechnungen aufgeführt fteben. Che-"mals wurde die Armee recrutirt ; jest werden "ganze Kamilien auf einmal zu Golbaten ge-Die Erziehung wird ganglich vernachs Die besten Schriften über die Conftis "tution und Gefezgebung werden jest weggewora "fen; niemand ließt fie; fie rotten in den Das "gazinen ber Buchbandler neben ben Rirchenva .tern."

Der Redner beurtheilte nun die aufferordents lichen Roften, die in den Rechnungen aufgeführt waren. Als ein Geschenk für den Den von Als gier, wozu nach dem Zeugniß der sachkundigsten Vers Wersonen nicht mehr als 5000 bis 6000 Pf. St. erfordert murden, maren bier ohne weiteres Des tail 40,000 Pf. St. angesezt; bagegen die flein= Ren Gummen von wenig Pfunden, ja fogar amen Pence fur eine Medicin-Schachtel, fo viele Bogen fullten. Dies ware auch der Kall mit vielen andern groffen Gummen, Die gang furg bezeichnet maren : Bum Beften ber Urmee. \_ 3um Beften ber Nation u. f. m. Bers gebens wurde man in jenen Rechnungen bie Ros ften ber Expedition an ben frangbfifchen Ruften aufluchen; man fen nicht einmal im Stande, fie ungefahr gu calculiren. "Indef ift die Dubli-"citat bei folden Dingen bochft nothig. Ift es "nicht fo unbillig als ungerecht, bag ein Be-"fehlshaber, ber mit geringen Roften ber Nation "groffe Dienste geleiftet hat, die Rrankung has "ben foll, nicht mehr geachtet zu werden, als berjenige, ber mit aufferordentlichem Aufwand gar nichte ausgerichtet hat? Gewiß wurden Molde nabere Erklarungen fur die Minister nicht "fehr fcwer fenn, wenn fie nur wollten." Er fprach fernet über die Ernennung des gefezwidris gen Poftens eines britten Staats-Secretairs und aber bas völlig nuzlose Departement (Board) der

ber Transporte, die viel bester und zwekmäßiger burch eine einzige Petson beforgt werden konnsten. Nur einen Nugen hatte bieses Departement: durch groffe Besoldungen von 1000 und mehr Pf. St. und noch weit grössere Sporteln, der Regierung mehr Anhanger zu verschaffen, und ihren Einfluß auszudehnen. Um furchtbarssten aber sey das ungehenre indische Patronat, wodurch die Krone ein für die Constitution geschhrliches Uebergewicht erlangt habe.

Der Redner grief auch die Westminfter Dos liten : Bill an, und behauptete, daß in einem : freven Lande die Regierung nichts mit ber Polisgen gu thun haben muffe; daß die Poligen : Bes amten, fo wie in ber Gity von London aus ans gesehenen Burgern gewählt werden mußten, die biele Pflichten als Magiftrate : Perfonen obne Gehalt und beffer erfullen murden, ale Rechtes. gelehrte mit groffen Befoldungen. "Die Bank .. von England barf nach ihren Statuten ber Res "gierung nicht mehr leihen, ale die Summe, die "das Parlament zum Mational-Dienft bestimme Diefe weislich festgefeste Schranfen hat "man jest eingeriffen, und die Bant fann nuns "mehr leihen, fo viel fie will. Gene mobltbatiae Muter

"unter Georg bem II. gemachte Acte murbe wies "derruffen, und badurch abermals ein Saupts "pfeiler der Constitution umgefturzt. Jest barf "ber Minifter nur die Sand ausstreden, die "groften Summen fteben ihm zu Gebot, und .. dies ohne Zustimmung des Parlaments. "aufferdem haben die Minister auch burch ten .. abicheulichen Digbrauch, unermegliche Sum= amen unter ber Rubrit aufferorbentliche "Truppentoften (Army extraordinaries) zu "verschwenden, jest die Macht mit den Natio-"nal-Ginfunften nach Wohlgefallen zu ichalten. Dies neue Borrecht ift ein Ungeheuer, bas als "les verschlingt, und der Credit der Bant bat "nun teine andre Granzen, als ihre Discretion, "ober ihr Unvermogen \*)." Der Marquis bemertte ferner, bag bie Bant jest einfahe, bag. fie ju weit gegangen fen, baber fie nur fparfam. Regierunge-Papiere verfilbere, wobei er den uns erhorten Fall anführte, daß neuerlich eine Uns. gahl Rohlenarbeiter in ber Lotterie einen Bewinn,

<sup>\*)</sup> Die tichtig diefer groffe Stadtsmann die damaligen Geschäfte ber Baut beurtheilte, wurde baid, nachber, durch eine für die Englander traurige Erfahrung bewährt.

von 10,000 Pf. St. gezogen, wofür sie das baas te Gelb aber nicht anders als mit 1000 Pf. St. Berluft hatten erhalten konnen. —

"Alle biefe Dinge jufammen genommen bile ben einen bochft melancholischen; beuuruhigens "ben Profpect. 3ch werfe meinen Blit auf den "Betrag ber vorjährigen Ausgaben, und fann "meinen Augen faum trauen. Einen Ausweg "aus diefem Labyrinth gu finden, bagu ift meine "Einbildungefraft zu schwach. Es wird, es .. tann tein gutes Ende nehmen. 3ch habe mich "bei meinen Bemerkungen blos. auf Die Conftis atution eingeschrankt; benn fo fcbreklich auch ein "Mational . Bauqueret mit allen feinen Folgen .ift, fo halte ich boch dies Unglut fir lange "nicht fo groß, ale Die Bernichtung ber Conftis "tution. In einem febr gelefenen frangofifchet "Blatte beift es: Die Characteriftit ber brittis "fchen Constitution ift, daß alles vorher entschies "ben, und nachher barüber berathschlagt wird. .... In ber That, ba, wo die vollziehende "Macht eine Urmee bat, mit ber fie thun fann, "mas fie will; wo fie allenthalben im Lande "nach Wohlgefallen Feftungen anlegen fand; "wo die National Gelder gang zu ihrem Gebort "fteljen,

afteben, und beren Unwendung von ihrem Bile "len abhangt; wo alles bies unbezweifelt ges "schieht, und notorisch ift, fann man ba mobt "fagen, daß bort noch lunger eine frepe Staates "berfaffung eriftire?" Er fcbloß feine Rebe mit bem Untrage ju folgenden Resolutionen : .. Da "wir noch gar feinen Ernft in ben Miniftern ers "bliden, die Versprechungen einer Reform in ... den Staats-Departements, Die fie beim Antritt "ibres Antes thaten, in Erfullung gu bringen. "ober ben Forderungen einiger barüber gefesten "Commissionen Genuge zu leiften, fo ift es bobe "Beit fure Parlament, zu untersuchen, woher "das fomme? ferner: ob nicht feither einige neue "unnothige Memter und Stellen aufgekommen "find? Db nicht ber alte Gehalt, um leichter "Urfachen willen, erhohet worden? Db man unicht Summen fur gewiffe 3mede auszugeben ,,fortgefahren, ba boch diese 3wede aufgehort "hatten? Db nicht die offentlichen Ausgaben die "Einnahmen überftiegen hatten? Alles biefes, "welches eine Untersuchung erfordre, wenn der "jetige Rrieg auch noch fo gerecht, gluflich und "nothwendig fen, werde um besto mehr nothig 3,3u untersuchen, da das offentliche Geld des - Britt, Unnal. 17ter %. ..Staats

"Staats nach keinem Plane, und für keinen "bestimmten Zwek verschwendet werde, und eine "Menge Taxen anhäuse, welche der erschopfte "Zustand des Landes nicht mehr ertragen konnes, "und da die Erweiterung der Krone so um sich "greise, daß nicht nur Ruin und Banquerott, "sondern sogar Umsturz der Constitution zu fürche "ten wäre, so sey es in einer so gefährlichen Las", ge die Pslicht des Parlaments, hervorzutreten, "und das Publicum von seiner Wachstmiteit zu "überzeugen, und einem Uebel Schranken zu "seizen, das, wenn es länger fortdauere, eine "allgemeine Berwirrung drohe."

Der Minister, Lord Grenville, bestritt dies se Rede aus allen Kräften; er nannte den Unstrag einen der ausservehentlichsten, den man je dem Parlament gethan habe; denn der Redner verlange, daß das Oberhaus ohne alle Ursache einen formlichen Ladel über seine eigne seit drei Jahren genommene Beschlusse ergehen lassen soll. In Betref der Ausstorerung wegen der seit dem Jahr 1782 unterlassenen Abstellung von Misse bräuchen, sagte er, daß damable manche Ressormen thunlich seyn mochten, die in den nache herigen Zeiten nicht passend gewesen wären, und

in ben gegenwärtigen bedentlich fenn murben. Er vertheibigte bie immer mehr ausgebehnte Macht ber Krone burch Cophisterepen, inbem er Mr. For's ehemalige Behauptung hier ans manbte. "Gin groffer Mann (a great character) in bem andern Saufe, mit bem ich unglutlis derweise in politischen Mennungen fonft nicht "übereinstimme, bat febr richtig bemerkt, daß "bie brittifche Conftitution, ju folge ihrer Ratur, "nicht eine frene Regierung nach ber Theorie, ,fondern nach ber Ausübung fey; benn feine "conftituirende National = Berfammlung, fein Convent habe folche gemacht, fondern fie fep "nach und nach burch die Weisheit und Erfabe "rung unfrer Bater entstanden, und fo gu einem "Gebaude geworden, bas die Belt mit Reib "und Erstaunen betrachtet habe, und bas auch "ganz allein nach ber Unsubung, nicht aber nach "speculativen ober abstracten Theorien beurtheilt "werben muffe." Der Minifter leugnete mit eis ner bemerkungsmurdigen Rubnheit bie Wahrhelt vieler un dem Marquis Lansbowne angeführten natorischen Thatsachen, ja felbft, trog ben febr eingeschrantten Bant = Operationen und ben berachtigten Nothwechseln bes Bopb'iden Saus R6, -44 .TE ..

fes, den traurigen Zustand ber Finanzen, und versicherte, daß er nachstens im Parlament zur Beruhigung ber Beforgten, ein gang entges gengesestes Gemählbe von der Lage ber Finanzen anfstellen wurde.

Diese Debatten über den Zustand ber Nastion waren sehr lebhaft und danerten bis nach Mitternacht. Mur allein die Grafen von Laus derdale und Moira unterstüzten den Marquis von Lansdowne; dagegen der See-Minister, Graf Spencer, die Lords Kinnoul, Auckland; Hawbesbury, und auch der Groskanzler für den blübenden Zustand Englands, und gegen alle Unsersuchung stritten, die auch beim Stimmens sammeln, mit Junbegrif der Prories, oder abs wesend votirenden Pairs, durch 104 gegen 12 verworfen wurde.

Der Dberst John Fenton Camthorne mar im vorigen Jahr von einem Kriegsgericht wegen an der Nation begangener Betrügerenen cassirt worden "); eine Straffe, die ihn jedoch nicht hinderte, als Parlaments-Glied seinen Siz nach wie vor im Unterhause einzunehmen. Dies vers anlaste eine sehr merkwürdige und in mancher hins

<sup>\*)</sup> Britt. Unnalen Jahrgang 1795. 3. 14-

Simicht sharacreriftische Debatte. Der General Smith verlangte nun bessen Ausstossung. Er sprach mir vieler Schonung von dem Obersten. berief sich aber auf seine Pflicht als Parlaments Glied, auf die Chre des militärischen Characters in Eugland, auf die Wirde der brittischen Gessezzehung, und auf die Sicherheit des Staats. Nach diesen grossen Betrachtungen durfte von keiner Nachsicht hier die Rede seyn.

Der Oberst suchte sich zu rechtfertigen, appellirte an die Menschlichkeit des hauses, ohne zedoch sich auf die Umstände seiner Sache einzus lassen, die er fehr verwickelt nannte; hatte er gesehlt, so sem saus Irrthum, nicht aber aus umlautern Beweggründen geschehn; auch wären keine Beweise da, daß er gesezwidrig gehandelt hatte. Er wolle das Kriegsgericht auf keine Weise der Uehereilung beschuldigen; denn in seis wer Sache war mancher begangene Fehler, der den Schein eines Verbrechens hatte; er ehre seis we Richter und ihr Verfahren, allein er hoffe, daß die Strenge eines Kriegsgerichts nur blos sich auf militairische Bergehungen erstrecke.

Der General Smith zeigte, daß diese Dem theibigung vollig grundlos fep. "Er fagt, sein R3

"Betragen fen ein Fehler aus Irrthum. "fommt nicht mit der Wahrheit überein; benn "bier ift nicht die Rebe von dem gehler eines "Lages, eines Monats, ober eines Jahres, ,fondern von Berbrechen, bie, vorfaglich gegen "alle Borftellungen, Jahre lang, mit einer aufs ferordentlichen Beharrlichkeit begangen wur "ben." Er führte Camthorne's Borte an , bie biefer , laut dem Proces : Protocoll , auf folche Borftellungen erwiedert habe. "Ich tehre mich an fein Gefchwas; ich verlaffe mich auf meine Rriege : Cameraben im Parlament, Die auf meiner Geite find "). Rurg, ich will thun "was mir gefällt." - Der General commen tirte über bies alles, und bestand auf bie Auss foffung.

Der General M'Leod pries bie Reinigkeit ber Beweggrunde des Generals Smith, und war mit ihm in fast allen Behauptungen einverstand ben; nur glaubte er, daß der Ausspruch eines Kriegsgerichts nicht für das Unterhaus bindend mare.

Der Oberst Camthorne war naturlich ein den Mia nistern blindlings ergebener Mann, und seine Pan kaments: Seite solglich die ihrige.

ware, und bag die brittischen Gefeigeben teine Dbliegenheit hatten, den auf ber Lafel liegenben groffen Stoß Proces : Acten ju burchlefen u. f. w.

Mr. Wiglen gieng noch weiter. Ohne bie geringste Rufficht auf die evidenten gerichtlichen Beweise einer verjährten Infamie zu nehmen, hatte er die Stirne zu sagen: "Mr. Camthorne's "Betragen ist aufs hochste genommen, ein Irwathum, dem der Beste von uns unterworsen ist, "und den die Besten von uns immer am willige usten sen werden, zu verzeihen."

Nun sprach Mr. Pitt, und nach einer ums fländlichen Rebe, die sich fast ganz auf Formen und vorhergegangene Beispiele bezog, erklärte er, daß die Ausstossung des Obersten aus dem Warlament für die Mitglieder des Hauses eine Psticht sen, die, sie ihrem Vaterlande und sich selbst schuldig wären, wobet er vorschlug, die Sentenz des Kriegsgerichts, nebst den bewiese nen Anklag-Artikeln, als Motiv der Ausstossung, ins Protocol des Hauses einzurücken.

Dies Gutachten des Minister hinderte jedoch nicht, daß noch der General Tarleton und Mr. Bouverie zum Vortheil des Verbrechers sprachen, Ra und

Digitized by Google

und endlich schlug man gar vor, die Zeugen vor den Schranken des Hauses abzuhden; ein Bors schlag, der laut versportet wurde. Die Freunde des Obersten, die vielleicht an dem Ernst des Ministers dei seiner Erklärung gegen einen Ans hänger zweiselben, liessen es jedoch zum Stimm men kommen, allein sie konnten den Obersten nicht retten, der mit 108 Seinumen gegen 12 stemlich aus dem Unterhause gestossen wurde.

Am gten Man fam die Erneuerung ber bem Abnige von Sardinien bewilligten Subfidien von 200,000 Pf. St. im Unterhause vor. Mr. Ant Sagte, ba er feit mehrern Sahren beftanbig fruchts lofe Einwendungen gegen biefe Sulfsgelber gen macht, so murde er jegt barüber kein Wort ver-Tieren, wenn er nicht Rachricht bekommen hats te. daß der Konig von Sardinien im Begrif ware, einen Separat-Frieden gu machen. Die re bies ber Kall, fo wurde es, feiner-Mennung mach, portheilhaft fur ben bedrangten Rbnig und auch fur England fenn. Dies hier gu bes weisen, mares jest nicht feine Abficht; nut glaubte er, bas Saus habe bas Recht, bei Bewilligung einer fo groffen Summe, die mit bies fen Gubfidien verbundenen Claufeln ju fennen,

aband wieferne nehmlich ber Romig von Sardis mien fich verpflichtet habe, nicht ohne Buftimenung Englande Frieden zu machen; ob die brittifchen Minifter ein Recht hatten, ihn baran ju ' felbst wenn feine Lage biefen Schrit bringend forbre, und bie Gelegenheit baju für, ibn erwünscht senn follte. Dufte man dens noch auch ohne Ueberzeugung von feiner Fortfeje gung bes Kriege die Bahlung ber Subfibien forts fegen ? Der Rebner behauptete, daß wenn der Ronig von Sardinien burch feinen Tractat mit England so gebunden fen, daß er felbst den am ftanbigften Friebens : Borfchlagen bes Feindes Bein Gebor geben barfte, die Gubfibien fur ibm ein fo groffes Ungluf maren, als fie bisher eine Laft fur bas brittifche Bolf gewesen find.

Mr. Pitt erwiederte, daß, da das haus num schon einige Jahre hintereinander dem Ausnige von Sardinien zur Fortsetzung des Kriegs Subsidien bewilligt habe, es jego auch durch Ehre und Klugheit verkunden sen, mit Bereitzwilligkeit die Zahlung fortzuseinen. "Denn, ich "Kann nicht umhin, zu erklaren, daß das ganze "Betragen Sr. Sardinischen Majestät von dem "ersten Augenblik an, da man ihm diese Subsien

,dien bewilligte, bis jest, ein groffes Dufter von "Ehre und foniglicher Treue gewesen ift, wurdig. "andern Dachten gum Beifpiel gu bienen. "fann mich hier nicht mit Auftanbigfeit und in "hinficht auf die entworfenen Rriegsplane fo "ausführlich über biefen Mongrchen erflaren. "als es die Umftande ju feiner Rechtfertigung gerfordern, aber das leugne ich, bag er Be eine Reigung geauffert hat, einen fen zwar von einem Baffenstillstande zwischen Diefem Ronige und ben Frangofen bie Rebe ges wefen, allein blos in Berbindung mit dem Rab fer, und ba biefer feine Buftimmung verweigert babe, mare bie Unterhandlung abgebrochen wor-"Bahrend biefer Berhandlung thaten ibnt "die Frangofen den Antrag ju einem Separats Alleben; wenn er ihnen alle von ihren Tung pen eroberten Plage überlaffen, und feine Bafs fen mit den ihrigen gegen die andern Bundes genoffen vereinigen wollte. Allein ber Konig "von

Gerade in diesen Lagen, als Mr. Pitt bem Parlament dies zusicherte, schloß der König von Sar-Einien seinen Privat-Frieden mit Frankreich.

", von Sardinien beantwortete diesen so unpolitis, sichen als ungerechten Antrag, wie es seinem "Rang zukam, und wie man es von seinem "Character erwarten konnte; er schlug sofort "bas Ansinnen mit einer Seelen-Hoheit aus, "die nie genug gepriesen werden kann."

Der Minifter fagte, er überließ es jegt bem Baufe zu beurtheilen, ob es mehr ober weniger Beweggrunde ale guvor batte, feine Berbind= Hichteit gegen biefen Monarchen zu erfüllen. Bas die neueften Borfalle betrafe, die man als Einwendung angeführt habe, fo hatte er davon noch feine officielle Nachricht erhalten. Er ers Attune, bag Mr. Rox, nach ber Erfahrung fo wieler Borfalle, die von der Thatigkeit und Uns Arengung ber Sarbinischen Truppen Beweise ges geben hatten, noch zweifeln tonne, bag biefer Ceparat : Friede fur England nachtheilig fenn Binne. Dergleichen Meufferungen maren viels leicht bas einzige Mittel, den Ronig von Garbinien zu einem folden Frieden zu vermogen. Er hatte geglaubt , daß Mr. For ber legte Mann im Saufe fenn murbe, eine Ginmendung bei einer Sache zu machen, bie mit ber funftis gen Chre und Macht Englands jufammenhienge. Dieser Redner zeigte nun, daß der Minister ibn mißverstanden habe, und daß er keinen Sardinis schen Separat-Frieden munsche, der dem Inters effe Englands und Desterreichs widersprache.

... Mr. Francis trat nun auf, und zeigte, daß bier nicht von bem Bergangenen, fonbern von dem Gegenwartigen die Rede fen, von ber jetigen muthmaßlichen Lage des Konige von Sardinien, nach ben neuesten Siegen ber Framjofen in der Lombarden. "Benn der Zeind bies "fen Monarchen sehr drangt, so ift es mabr-"Scheinlich, daß er bas bochftbebenkliche feines "Buftanbes betrachten, und feine Seelengroffe. "diesmal vergeffen wird. - Der Minifter vers "traut gang auf diefe Seelengroffe bes Ronigs. "bon Gardinien. 3ch verachte ein foldes Bera atrouen, und beruffe mich auf die Gefchichte, "die den Character bes Saufes von Savopen "binreichend manifestirt. hier finde ich, baf "Sardinien beständig das groffere Intereffe bes "Augenblits befolgte, und baber immer vom eis "ner Seite zur andern übergieng. Ift es mabr. "baß die Desterreicher eine folche Niederlage er-"litten, daß Sardinien gang ber Discretion bed-"Seindes überlaffen ift, fo frage ich, ob es meife. ,,00m

"von England gehandelt ift, dem Konige von "Sardinien jest Sulfsgelder zu geben, die er "bei seinem folgenden Bundniß mit Frankreich, felbst gegen uns brauchen wurde?"

Der Kriegsminister behauptete, daß, wenn gleich die Geschichte das Betragen voriger Resenten dieses Landes mit gerechtem Tadel bes zeichnet hatte, doch dieses auf den jezigen Mosnarchen von Sardinien gar nicht passend wäre, und daß jezt nur von Bewilligung dieser Subsidien. Gelber, nicht aber von deren mirklichen Absendung die Rede sep, und daß man vorher weitere Nachrichten abwarten würde. — hiemit war diese Debatte geendigt.

Das Parlament war dem Ende seiner Sizing nabe; als am gen Man der Ariegeminischer zum Unterhalt der fremden Truppen für das Jahr 1796 noch 438,035 Pf. St. verlangte. Mr. Sheridan und der General Tarleton widersezen sich der fernern Diensthaltung von Truppen, die, wie die Erfahrung bewiesen hätte, nuzlos, und deren Treue bei mehrern Gelegenheiten sehr verzdächtig gewesen wäre. Der Ariegeminister hinges gen bezog sich auf die Jusammensezung dieser Corps, bei denen sich so viele Soldaten von how ber

her Geburt und ehemals vornehmen Range bes
fånden; und die jezt dem brittischen Reiche für
eine geringe Besoldung dienten. Mr. Pitt und
Mr. Dundas thaten nun auch in wenig Worten
aber diese Sache ihre Machtsprüche, da denn
nicht allein die verlangten Gelder für die frems
den Truppen = Corps, sondern auch noch in der
Geschwindigkeit 290,000 Pf. St. für den fernern
Auban der Casernen bewilligt wurden.

Der Minister Pitt, def bie gange Sitzung burch immer mit neuen Taxen aufgetreten wer . fcblua, da bas Parlament balb auseinander geben wollte, auch noch neue vor, worunter fich eine Auflage auf hunde befand. Der. Dent bate te einen Plan bem Parlament vorgelegt; auch war barüber bebattirt worden; allein der Minis fer verwarf ihn, und schlug fest einen andern por, der auch genehmigt wurde. Nach demfels ben muffen alle diejenigen Saufer, die Taxen bes gablen, wenn fie einen hund halten, jahrlich bren Schilling, wenn fie aber mehrere haben, fur jeden funf Schilling geben. Die Urmen, bie nur einen hund halten, wurden bavon auss, genommen; allein, wenn fie mehrere halten, Kur jes sablen fie fur jeden brey Schilling. ben

den Jagohund aber muß funf Schilling bezahlt werden.

Babrend die Taren im Parlament fo mans de Debatten erzeugten, übergab Mr. Grey bem Unterhause einen Entwurf von einem fehr vers Dienstvollen Manne, Gir Francis Blate, ber Die Mittel vorschlug, ben herannabenben Ratios Mals Banquerot zu verhuten. Dach feiner Bes bauptung maren es allein die liegenden Grunde. Die alle Auflagen bezahlten, ba ber Sandel, fo ausgebreitet und blubend er auch fen, auf febr mannigfaltige Art der Taxation auszuweichen Er bestätigte die Idee eines groffen Rechemmeifters, Dr. Sutchinfon, ber furglich bea wiesen batte, bag es eigentlich feine Nationals Schuld in England gabe, baf es blos die Schuld ber Individuen fen, die ihren Untheil abtrugen und daß sie also fatt ber Taxen lieber eine gewiffe runde Summe gur Tilgung ber Schuld hers fcbieffen follten.

Mr. Pitt war nicht gewohnt, Entwurfe, die ihm biffentlich vorgelegt wurden, anzunehe men, am wenigsten auf die Empfehlung eines. Oppositions = Redners; er wurdigte daher nicht einmal eine Bemerkung darüber zu machen, ins

beß

beß gab er zu, baf bas Memorial auf die Las fel des haufes gelegt, bas heißt in der Parlas ments-Sprache zu reben, gewissermaffen unter den Tisch geworfen wurde.

Die lezte Sache von Bichtigleit in ber biess jahrigen Gigung betraf bie Beranberung bes Staate . Epftems, worauf an einem Zage, am 1oten Dai, in beiben Saufern augleich anges tragen wurde. Im Dberhause that bet Graf von Gufloford diefen Borfchlag, ben er burch Die ftartften Grunde unterftutte. Er bezog fic auf die aus dem Rriege entstandene offentliche Roth, auf die Art, wie der Rrieg bisher ges führt worden war, und auf die unausbleiblisden Rolgen, die es einem jeben im Parlament' Sitenden gur Pflicht machten, fren feine Deis nung zu fagen. "Die ganze Ration bat nur "einen Bunich, und diefer ift. Friede auf die "beften Bedingungen gu erhalten; bei biefen aber "muffen wir genau ermagen bie Eroberungen-"beider Parthenen, die Rrafte von beiden, und "die aus dem gegenwartigen Buftand ber Dinge "flieffenbe Bahricheinlichkeit bes Erfolgs , für "bende Theile." Des Redners Absicht mar durch eine Abreffe an ben Konig um Beranderung bes

Des jehigen Spftems zu bitten. "Dies," fagte er, "ist bas einzige noch wahrscheinliche Mittel, bie Ration aus ber eleuben Lage zu retten, worinn bas Schlechte Benehmen ber Minifter fie gestürzt hat. Alle Unglutsfälle und Gefahe ren, die wir erlebt haben, und worunter wir noch fcmachten, ift gang allein bem elenden Softem ber Minifter gugufchreiben, und ber a,noch elendern Urt, wie dies Suffem ausgeführt "wurde. Alle Spuren beffelben muffen verniche "tet, und ein neues angenommen werben, bes por man irgend etwas Gutes erwarten fann. Es ift feine hofnung eines beffern Erfolgs ewenn das Parlament und bie Minifter nicht auberzeugt find , daß es ihre Majcht ift , einen ejeden in diefem fo abgeschmaken als ruinvollen Rriege vorwarts gethanen Schritt wieder gus "ruffjugeben. Wie ift es moglich, einen fichern und ehrenvollen Frieden ju ermarten, wenn e,man ben Miniftern die Fortfegung bes alren "Spfteme gestattet? Bir baben jegt brey Sabre "getriegt, und noch ift es nicht moglich, weber "aus ben Operationen, noch aus bem Betragen "und ben Reben ber Minifter ben Gegenftand "bes Rriegs zu erfahren." Britt. Munal, ifter 33.

Der Graf gieng auf ben Urfprung biefes groffen gebbe guruf, verfolgte bas bisber immer Schwantende Suftem ber Minifter, und behaups tete, baß nach ber Eroberung von Balenciennes der beste Zeitonnet gewesen sep, Friede zu mas den, wenn man nicht andere Abfichten gehabt batte. Er zeigte nun bie vielfach nachtheilige Birfung bes Kriegs auf ben innern Buftand bes Landes, auf bie Rechte und Freiheiten der Gim wohner; bas in England bisher gang unbekannte Schreden : Softem burch militarische Gewalt; jene berachtigte Ministerial : Erflarung einer Die Befete ansgebehnten Im ftrengung; bie Sufpenfion ber Sabeas : Corpus : Acte; bie fo gemigbrauchte Auslanders Bill, und die beiben legten icandlichen 3mange gefete; hiezu eine mit hundert Millionen vers mehrte National : Schuld, ein von mehrern febr fachtundigen Dannern über alle Borftellung bes rechnetes Staatsbedurfnif, felbft nach herges ftelltem Frieden ; Erforderniffe, die icon jest, nach ber eignen Angabe bes Ministers, ein und mangig Millionen überfteigen murben. Bei dies fem Bustand ber Dinge habe bie neuliche frieds lich tonende Erflarung bes Ronigs ihm einiges Were

Bergnigen gemacht, die Minister aber hatten wicht den Geist jener königlichen Bothschaft versfolgt, und sich auf eine England Schande brins gende Art benommen; denn die berüchtigte Noste des brittischen Ministers in der Schweiz, Mr. Wilham, ware weder aufrichtig noch annahernd gewesen; vielmehr hatten die Franzosen es als eine Beleidigung ansehen mulsten, ihnen eine folche ofsicielle Note, und zwar mit der ausdrukslichen Erklarung zuzusenden, daß der Minister zedoch keine Bollmacht habe, zu unterhaudeln.

Der Graf ichloß feine lange mohlausgearbeis tete Rede durch eine Abreffe an den Konig, die er abschriftlich zur Unterstützung seines Antrags bem Grostanzler überreichte.

Diese in mehrerer hinsicht sehr merkwürdie ge Abresse, die den Ministern höchlich missiel, war vom nehmlichen Innhalt, als die, die an eben dem Tage im Unterhause vorgeschlagen, wurde, wie weiterhin gemeldet werden wird. Es war eine summarische Uebersicht aller schresse. Lichen Folgen des jetzigen Kriegs, und überhaupt. des bisher befolgten Spstems, alles zusammensgefaßt in solgenden Worten:

**6** 2

, Mir.

"Wir Ew. Königl. Maj. getreuen Lords "und Gemeinen halten es jest für unfre Pflicht, "in diefer unterthänigsten Abresse über das Bes "tragen, das die Minister bei dem Ansang und "während den Fortschritten dieses unglüklichen "Krieges beobachtet, unser Urtheil Ihrer Königs "lichen Ueberlegung darzubringen."

"So lange es fur une noch moglich mar, "bie Quelle zu bezweifeln , aus welcher die Ran stionats Unfalle entsprungen waren, hielten wie auns in diefen Zeiten ber Gefahr und Roth vers "pflichtet, Ew. Konigl. Maj. Regierung gunt "Schus bet Unterthanen durch unfer Butrauen ,und burch unfre Unterftugung ju verftarten. "Diefe unfre Pflichten aber geftatten es uns, "als Ihren Rathen und als Reprafentanten bes "Bolts, nicht langer, unfre wohlüberdachte, "entschiedene Meinung zu verhehlen, daß nehms "lich bas Unglat, die Noth und Gefahr, ju wels "der bas Sond nun gebracht ift, von bem ibs "len Benehmen Eto. Maj. Minister herruhren, jund bag fehr mahrscheinlich biefer bbfe Buftanb efo lange fortbauren und verftartt werden wird, "als diefelben Grundfage, die bisher diefe Mis "nifter geleitet haben, fernerhin im Rat) von "Grosbrittannien befolgt werden." ,,**&**4

"Es ift fcmenbaft für uns, Em. Maj. "an die Lage Threr Stagten beim Unfange dies "fes Rriegs ju erinnern, an den hoben Grab "von National-Gluffeligfeit, gu welcher Die Zas "lente und die Induftrie Ihrer Unterthanen un's eter bem Schirm einer freien Constitution bas "brittifche Reich gebracht hatten; benn biefe Erà minnerung kann blos Ihre Seele zu melancho "lifchen Borftellungen einer migbrauchten Glut's efeligkeit führen , und die muthwillig verworfe "nen Gelegenheiten ind Gedachtniß gurufrufen, "wo es fo leicht war, uns dauerhafte Bortheile "gu fichern. Much wollen wir Em. Maj. mohle "wollendes Berg nicht durch die umftandlis. "he Darftellung der Folgen verwunden, bie aus der Vermittelung von Grosbrittannient emifchen den friegführenden Machten entftans "ben fenn burften ; Folgen, Die nicht allein bie "Dauer unfere National-Glufe verfichert, fons "bern muthmaßlich auch gang Europa vor ben "Drangfalen bewahret haben mirden, die es "feitdem erlitten hat. Die brittische Ration "war gang baju gemacht, diefe Bermittelung "mit Ernft und Burde zu übernehmen, fo mohl "wegen ihrer Dacht als ihres Charafters, und "der **6**3

"ber Matur ihrer Regierung, Die vermoge einer "glutlichen Staateverfaffung gleichweit von den "Extremitaten beiber Parthepen entfernt mar, "ber gefeziofen Ausschweifung und ber Tyran= "nen."

"Em. Daj. Minister verlieffen bas neutras "le, partheilofe Spftem, bas die Politif heifche "te, megen gewiffer Maabregeln der frangbfifchen "Regierung, worüber fie fich als beleidigend und "feindselig gegen England betlagten. Dit wels "dem Rechte biefe Rlagen bamals gemacht muts "ben, wollen wir jest nicht erbrtern, genug, "daß niemand behaupten tann, daß jene Maast "regeln Franfreiche von folder Art maren, baß "fie alle Mittel zu einer Unterhandlung vernichs Man fann baber unmbglich leugnen ; "daß biejenige Macht, die alle Canale gur "Chlichtung eines National : Streits verftopft> "der mahre Urheber des Rriegs ift; benn eine "Unterhandlung verwerfen, ift eben fo viel, als "ben Arleg feft beschlieffen; ja wie auch im "mer bie Streitpuncte zwischen uns und Frank "reich beschaffen fenn mochten, so muffen wir boch fagen, daß die Berweigerung einer authos "rifirten Communication mit jenem Lande, wos ...bird

"durch der Streit hatte gutlich beigelegt werden "tonnen, die wahre und unmittelbare Ursache "des darauf erfolgten Bruchs war. Auch tons, nen wir nicht unterlassen zu bemerken, daß der "Borwand, dessen sich Ew. Königl. Maj. Misnister damals bedienten, um solche authorisitete. Communication stolz zu verwerfen, durch ihr "eigenes Betragen hinreichend gewürdigt wors, den ist, da sie sich seitdem herabgelassen haben, "der nehmlichen Regierung selbst eine solche Seinmeinschaft anzutragen."

"Gen die üble Politik, die den Krieg ums
"verweidlich machte, scheint die Minister zu dem
"Entschluß gebracht zu haben, ihn auf Glük
"oder Unglük fortzusezen. Indessen mussen wir "demerken, daß die Hartnäckigkeit, womit sie "demerken, daß die Hartnäckigkeit, womit sie "ihrem verzweiselten System treu geblieben sind, "nicht auffallender ist, als ihr Schwanken in "den angeblichen Ursachen, womit sie es gea "vechtsertigt haben. In einer Periode wurde die "Stärke, und in einer andern die Schwäche des "Keindes als Beweggrund angesührt, um den "Krieg fortzusezen. Die Siege sowohl als die "Miederlagen der Bundesgenossen haben gleichs "mäßig zu nichts gedient, als die Fehde zu vers "längern,

Jangern. Es mochte Soffnung ober Bergweifen Jung unter und herrichen, fo waren bie Rolgen "gleich; wir wurden immer tiefer in die Greuel "bes Rriegs gefturgt, und endlofe Drangfale "waren unfer Loos. Nachdem der ursprünglich "angegebene Kriegezwet burch die Vertreibung ber frangbilden Armeen ans holland und Bels "gien erreicht mar, finden wir bennoch Ew. Mai. Minifter fortbauernd auf ben Rrieg erpicht. "entweder butch aufgeblafenen Stolz, ober durch "thorigten Chrgeis und eitle hoffnung auf Ero "berungen, bie wenn fie wirklich fatt batten, "boch nie bie Nation fur alles Blut und Schar "be, die fie toften mußten, entschädigen tonm eten. Mus biefen fchlechten Beweggrunden vers "werfen fie ungehort die vorlaufigen Meufferuns gen (Overtures) ber vollziehenden Gewalt in "Frankreich gu einer Unterhandlung , und dies "in einem Beitpunct, wo bie Umftanbe fo auffer-"ordentlich vortheithaft fur Em. Maj. und Ders Bundsgenoffen waten, daß man alle Urfache "bat, gu vermuthen, eine in folcher Lage der Dinge angefangene Unterhandlung murbe in einen ehrenvollen und vortheilhaften Frieden Ste jogen aber bem aus eis "geendigt haben. ,,nor

mer folden Gelegenheit entfiehenben Profpect peine blinde und hartnactigte Beharrlichteit in "einem Kriege vor, ber taum noch einen an-"bern 3met haben fonnte, als den ungerechten "Plan, Frantreich eine ben Ginwohnern biefes ,,Landes verhaßte Regierungeform aufzudringen. "Dabei war die Berblenbung ber Minifter fo Berof, bag, weit entfernt im Stande gu fenn seinen klugen ausgedachten politischen Plan zu "machen, fie fogar die wenigen Bortheile nicht "benugten, bie aus ihrem unglaflichen Entwurf ,entftanden. Das entichiebene Borhaben, fich in die innere Regierung Frankreiche zu mis Moen, war zu allgemein anerkannt, um nichs ,, ben Mational - Effer ber Stantzofen anzufachen, sand fie gu Fembfeeligfeiten ju ftimmen; aber "die befondern Gutwurfe ber Minifter waren 3,34 3Weibeutig, um felbft jenen mit ber neuen "Regierung ihres Landes migbergmigten Frans Dofen Bufrauen einzufibffen, oder fie gur Mits "wirfung zu vermögen. Diefe Plane waren gu Doffen, um nicht fürchtbare Beinde aufzureigen. "bagegen ihre Ausbehnung zu unbestimmt, um "nagliche Frennde zu gewinnen."

"Wir bitten um Erlaubniß, Em: Maj. few

"ner parzuftellen, daß Ihre Minifter in den fols "genben Perioden bie gunftigften Gelegenheiten "haben vorbeigeben laffen, mo fie einen ehrens "vollen und vortheilhaften Frieden erlangen konns sten. Sie brauchten nicht, fo wie es ihre Pflicht amar, die volle Starte ber gegen Frantreich aformirten Seneral = Confbberation., um mit "Nachbrut eine Unterhandlung einzuleiten. Sie "faben ben Abfall verschiedener machtiger Staas aten von jener Confaderation, und litten biefe Mufiblung ohne auch nur einen Berfuch gu eis nem allgemeinen Frieden zu machen. Sie bes "lafteten ihr Baterland mit der Schande in eis me burch ungerechte Absichten geformte Bere "bindung getreten zu fenn, ohne diefe machtige "Berbindung wenigftens bagu angumenden, pors "theilhafte Friedeus - Bedingungen gu verfchafe "fen. Uns diefer fatalen Rachlagigfeit entfiane "den Uebel, die man gewiß durch Unterhande "lungen hatte vermeiden tonnen, und die jest "burch die Borfalle bes Kriegs bestätigt find-"Wir find überzeugt worben, bag bie nicht gu "rechtfertigenden Versuche bas Ronigthum in "Frankreich mit Gewalt wieder einzufeten, nur pallein für die ungluflichen Unterftuger Diefer .. Maass

"Maabregel nachtheilig gewesen sind. Wir "haben die Untersechung von holland und die "Bergröfferung der französischen Republik mit "Schmerzen gesehen; und wir beklagen den vers "anderten Zustand Europens, nicht allein we-"gen der Beränderungen, die durch die Siege "der Franzosen bewirkt wurden, sondern wegen "der furchtbaren Eroberungen einiger Bundsge-"noffen in Pohlen; Bemächtigungen, die wegen "hiere Größe, noch mehr aber durch die Art, "wie solche gemacht wurden, beunruhigend sind. "Wir haben zu unserm Ungluk erfahren, daß "der Arieg allein eben die Uebel gründete, zu "deren Abwendung er angeblich unternommen

"Wir nahern uns beshalb Ew. Maj. mit "ber Bersicherung, baß Ihre getreuen Gemeis nen mit der grösten Zufriedenheit Ihre gnadige "Bothschaft am Sten December vorigen Jahrs "gehort haben, worinn Ew. Maj. uns bekannt "machten, baß die Erise vorüber sep, und zu "einer solchen Ordnung der Dinge geführt habe, "die Ew. Maj. vermögen können, irgend einer "von Seiten des Feindes sich zeigenden Geneigts "heit zur Unterhandlung entgegen zu kommen,

"und dies mit dem ernstlichen Wunsch, die Um "terhandlung aufs kräftigste zu beschlennigenz "und einen Friedens-Tractat zu schliessen; so "bald dies nur irgend auf billige und gerechte "Bedingungen und ohne Nachtheil der Bunds-"genossen geschehen konnte."

"Durch diese gnabige Mittheilung wurden, wir zu der hoffnung bewogen, ein schleuniges "Ende dieser ungluklichken aller Zehden zu ses, hen; allein wir mußten mit so viel Berwints derung als Schmerzen erfahren, daß man ober "säzlich brei Monate verstreichen ließ, ohne daß "von Ew. Maj. Dienern itgend ein Schritt zu "einer Unterhandlung gerhan wurde.

"Bir haben ferner mit Verwunderung und "Beirubnis bemerkt", daß da ein offenes Bers "fahren für Ew. Maj. Minister lest ganz besond "ders nothig war, um bei den Franzosen die "Vorurtheile und üble Meliningen zu schwächen, "die durch das vorhergehende Betragen der MB "nister erzeugt worden waren, sie dennich, statt "dieser offenen, mannlichen Art, die der Weiß-"beit der brittischen Nation, ihrem Charactet "und ihrer Würde angemessen war, sich eines "Styls bedienten, der mehr dazu gentacht war, "den Den Verdacht der Feinde zu bestätigen, als ihs zuen Zutrauen einzusidssen. Ein jeder Ansdruk, wher als eine Anerkennung der frausdischen Respublik, oder auch nur als eine Zustinnnung zu zihren Formen ausgelegt werden könnte, wurde worgkaltig vermieden; ja felbst der Minister, wurde den diese officielle Erdsung geschah ), mar auf eine bisher unerhörte Art instruirt, zu verklären, daß er nicht authoriser sen, im Bez utref des vorgeschlagenen Tractats irgend eine Auterhandlung oder Erdrterung anzusangen.

"Die Betrachtung ist uns schmerzhaft, daß whie hurtigkeit, womit Em. Maj. Minister dies ase lappische Unterhandlung abbrachen, so wie auch die sonderbare ungewöhnliche Art, wie solches den Ministern der europäischen Höfe won ihnen angezeigt wurde, und einen sehr ung "günstigen Commentax ihrer widrigen Sinnes "art, in Betref der Unterhandlung liefern, und "daß alles dieses nicht sehlen kann, beim frans "zösischen Bolke ihre Aufrichtigkeit perdächtig, "und überhaupt den nachtheiligsten Eindruk zu "machen.

"Benn

<sup>\*)</sup> Mr. Widham, bamaliger beittifder Dinifter & ber Schweiz.

"Wenn wir nun die vielen Beweise bes nichtes "wardigen, ftrafbaren Betragens analyfiren, bie "alle von ben nehmlichen fchablichen Gtunbfage "sen bertommen, und mit unverbeffernder Barte "nadigfeit auf bie nehmlichen bofen 3mede gen "richtet waren, fo fühlen wir unfre Pflicht, gen "gen Ew. Daj. und gegen die Ration gu erflas sten, bag wir feine vernanftige hofnung vor "uns feben, die Angelegenheiten biefes Ronige "reiche andere ju retten, ale burch bie Entfas gung besjenigen Spftems, bas unfre Drangs "fale veranlagt hat, und burch die Annahme eines andern von Grund aus verschiedenen und "wollig entgegengesezten Suftems. Bif wir alfo "feben werden, daß Em. Daj. Minifter, mahrs sbaft überzengt von ihren begangenen gehlern; "fich geneigt zeigen, ihr Betragen nach einem "folden gang veranberten Guftem einzurichten, "tonnen wir an die Aufrichtigkeit ihrer fo oft "geaufferten Friedenswunsche nicht glauben, und "überhaupt tein Bertrauen auf ihre Rabigfeit "fegen, eine folche Unterhandlung gluflich ju 4. Stande ju bringen. Diefe Minifter find einem "Reinde hochft verhaft, ber immer noch glauben "muß , baß fie genau jenen elenden dimerifchen ..Vros

"Projecten anhangen, die fie gezwungen waren, "bffentlich abzuleugnen; fie find ferner in gang "Europa burch ihre fo auffallend entwickelte "Treulosigkeit und Unfahigkeit verachtlich ge-Unfre einzige Soffnung beruhet alfo "auf Em. Daj. Weisheit und Liebe gn Ihrem "Bolt, welche Sie vermogen werden, gang ans "bere, mehr zu ben gegenwartigen Zeiten pafe ,fende Maximen anzunehmen, als diejenigen "find, bie Ihre Minifter bisher befolgt haben, "und daß Sie biefen Ihren Dienern befehlen "werden, folche Maneregeln zu ergreifen, bie "fowohl durch die Grundfage ale 3wede von "ben bieber befolgten ganglich abgeben, und bas "burch unferm Baterlande wenigstens einige "Soffnung ju geben, bag ber Zeitpunct nicht "mehr weit entfernt fenn durfte, wo ein auf "das Intereffe Grosbrittanniens und auf die "Erhaltung der Ruhe von ganz Europa abzwete "tender Friedens-Tractat gemacht werden wird."

Diese Adresse wurde im Oberhause von der Ministerial-Parthei belächelt. Lord Sidnen ers Clarte sie für einen Scherz und überdies für und verständlich. Der Herzog von Bedford, der Hollig mit der Adresse einstimmte, schlug vor,

die

Die Debatten darüber bis jum folgenden Tage auszuseten, ba fie benn ein jeber leicht verften ben murbe. Siemit aber war ben Miniftern nicht gebient, die einen folden Antrag in ber Gefchwindigfeit los ju werden munichten. Lord Samtesbury erichbpfte fich gang in Lobreden über ben blubenben Buftand bes Reichs, und vertheis bigte die Administration, welches auch die Gras fen von Mansfield, von Fizwilliam, von Carlisle, Lord Mulgrave und andere thaten; felbft bet Grostangler verließ feinen Prafibenten= Poften, und hielt eine lange Rede, um ben Untrag gut beftreiten, ber an ben Marquis von Landsdome ne, herzog von Grafton und Grafen von Laus berbale fraftige Unterftuger gefunden batte. Dan eilte nun die Motion burch die unbezweis felt übergroffe Stimmen = Mehrheit auf einmal ju vernichten. Das Saus war an biefem Tage ungewohnlich zahlreich, ba die Minister ben bes abuchteten Sauptangrif erfahren, und beshalb thre Maabregeln genommen hatten. Es befan-Den fich nicht weniger als 86. Lords anwefend : eine im Monat Mai gegen Ende ber Parlas mente: Sigung fast unerhorte Anzahl. Diefen 86 ftimmten nur 7 fur ben Untrag. 78 aber

wher bagegen. Dies aber war noch nicht hins reichend für die ministeriellen Sieger; sie was ten, so wie die andere Parthey von den abs wesenden Lords mit Bollmachten zu Stimmen versehen, und brachten zi zum Borschein, dages gen die Opposition nur z vorzeigen konnte. Der Antrag wurde daher in der Geschwindigkeit mit 110 Stimmen gegen 10 verworfen.

Im Unterhause aber war in ben nehmlichen Stunden der Rampf über diefen wichtigen Gegenftand weit harter. hier that Mr. For felbft ben Untrag, ben er in einer vierstündigen Rebe motivirte, die fur ein Meifterftut gehalten murs. Er zeigte barinn feine groffen politischen Renntniffe, feine tiefen Ginfichten in bas Intereffe Groebrittanniens, und schlug die Mittel vor. modurch die Rriegsbrangfale ber europais fchen Nationen' am beften ju endigen maren; er gieng von dem beruchtigten Berfuch des brite tischen Gesaudten in Bafel aus, ben er eine neue Epoche in diesem Rriege nannte; burch ben Ausgang diefer fonderbaren Unterhandlung fen man wenigstens überzeugt worden, baß fein nas ber Prospect zum Frieden vorhanden mare, und daß fich England folglich in einer weit ablern Britt, Unnal. 17ter 28. L Lage

**30** 

tefande, ale in allen vorigen Perioben bes Briegs, wo bie brittifche Regierung, entweder leichte Abtretungen , ober burch Eroberuns en, ebain ihrer Dacht-hatte, ben Frieben gu eilangen. Jest fen es eine Nothwendigkeit, und Dies war ber hauptantrag bes Redners, alle pormarts gethane Schritte wieder guruf ju thun. In diefem Kriege, gerade fo wie im amerikanis nischen, hatten bie Minister und ihre Unhanger allemal, wenn barauf angetragen worden, bie Urfachen bes Kriegs zu untersuchen, immer bas Argument gebraucht, daß man nicht mehr rufwarts feben, nicht erft unterfuchen mußte, wie bas Reuer entstanden, sondern wie es gelbicht werben mußte. Die Gegner aber hatten beftans big behauptet, daß tein erwunschtes Enbe gu hoffen fen, wenn man nicht gubor fein irriges Betragen anerfennte, und die babei befolgten Grundfate anderte. Dies war gerabe ber Fall im americanischen Rriege, wo Unglut auf Uns glut folgte, bis die brittifche Ration endlich zu jenem unangenehmen Geftandniß und gur Abans berung gezwungen murde. "Ale Demofthenes "einst von den Drangfalen sprach, wozu die "Athenienser burch ihr eigenes irriges Betragen 1 4,900 "gebracht waren, sagte er, sehr richtig, dies sep "kein Argument der Berzweifelung, sondern der "Hoffnung; "denu, so waren seine Worte, wenn ", diese Unglükssälle Such dusch den Lauf natürs ", licher und unabänderlicher Ursachen befallen ", wären; so wäre einiger Grund zur Berzweis ", selung, da aber im Gegentheil die hier vors ", handenen Uebel die Früchte der Thorheit und ", eines irrigen Betragens sind, so ist es der ", Alugheit vielleicht möglich, den Uebeln abs ", juhelsen."

"Dies, fuhr Mr. For fort, ift gang auf "unfre jegige Lage anwendbar. Die Sbbe, von "welcher England in weniger als vier Jahren "gefallen ift, fann nur allein ber Unfabigfeit "bei ber Leitung unfrer Ungelegenheiten, poer "einem fehlerhaften Grundplan des Berfahrens "gegen Frankreich zugeschrieben werden. Dir "muffen baber auf ben Urfprung bes Rrieges "zurutgehen, die bagu geführten Grundfage un-"terfuchen, fodann unfer ganges Betragen von "jener Periode an muftern, um genau gu bes "ftimmen, ob es Beisbeit oder Thorbeit ift, "bei bem bisherigen Spftem gu beharren." Redner fieng nun biefe Mufterung an, von ber **T** 2 Des

Beriode im Februar 1792., als Mr. Pitt fein Budget bfnete, und ben blubenben Buftand bez Nation, ber Bahrheit gemäß, mit den glanzends ften Farben mablte: Die Ausdehnung bes Sam dels, bie Bermehrung der Staatseinfunfte und aberdies die von ihm bamals behauptete Bahre Scheinlichkeit eines noch fünfzehn Jahre fortdaus renden Friedens, einer berechneten Periode, mo durch die Berminderung der brittischen Natiomal : Schuld das Bolt anfangen wurde, bie Wirkung diefer Maabregel in einem verbefferten Buftande zu fuhlen. "Diese Erklarung bes Dis "nifters gofcah beinahe brei Sabre nach bem "Ausbruch der frangbfischen Revolution, alfo-"nachdem ber Ronig von Frankreich gezwungen "worden war, nach Paris zu kommen, welches "bamable fein Rerter benannt wurde; nachdem "die Franzosen den Abel abgeschaft, und seine "Diplome und Mappen vernichtet hatten; nachs ", dem fie die firchlichen Ginfunfte eingezogen, "und die Diener der Religion zu einem von vie-"len als gewiffenswidrig bezeichneten Gibe ge-"zwungen hatten. Diefe Ertlarung gefchah alfo "einige Jahr nach bem 14 July 1789, ba ber "Khuig von Frankreich, wie man fich ausdrükte, "bon

"pon einer prachtigen Pillory dem Stury aller Lalten Stanbe und ber Bernichtung ber alten, "Poniglichen Authoritat zugesehen hatte. Roch. "mehr! Als man jene Erklarung bes Minia "ftere im Parlament borte, war eine betrachte. "liche Zeit verfloffen, nachdem ber Ronig von "Frantreich aus Paris entflohen, und als ein "Gefangener wieder guruf gebracht morden mar. "Es ift nothig, baf ich bas Saus an biefe Um-"ftanbe erinnere; benn gu ber Zeit maren ber "frangbfische Abel und bie Clerifen vernichter, "und die Rechte ber Rrone beschrantt, furz alle "jene Begebenheiten, die die frangbfifche Revo-"lution in ben erften dren Jahren erzeugte, ma-"ren geschehen, und democh war damals bie "Meinung unfrer Minifter, nicht allein, bag "wir uns in die frangbfifche Angelegenheiten gar "nicht mifchen burften, fondern daß fie uns fo "wenig angiengen, daß fie unfre Ausfichten gu einer langen Rube burchaus nicht verfinftern "tonnten. Der Minifter mar bavon felbft über. "zeugt, daher er auch auf einen fünfzehnjahri. "gen Frieden rechnete."

Der Redner entwickelte die Bewegungsgrande zu dieser Meinung, wobei die Minister Z3 Teine. keine Ruksicht auf ben bamals unfehlbar zu era wartenden Krieg zwischen Frankreich und Destera reich genommen hatten. Er war auf dem Punct auszubrechen, das schwach besezte Belgien sontte auszubrechen, das schwach besezte Belgien sontte auszerissen werden, und dennoch zu eben der Zeit hatten die brittischen Minister keine Idee in diesen Krieg verwickelt zu werden. In solcher Zuversicht hatte Mr. Pitt auch eine Gelegenheit verlohren, die sich ihm durch den niedern Preisk gewisser National: Fonds darbot, der Nation schrlich 240,000 Pf. St. zu ersparen.

"Co endigte — fuhr der Redner fort — die "Parlaments-Sigung im Jahr 1792. Run ges "schahen mehrere groffe Ereignisse in Frankreich z "Der lote Angust stürzte die Monarchie, und "sezte an ihre Stelle die Republik. Ich will "hier keinen Commentar über diese schändliche "Begebenheit machen; ein jeder kommt jezt darz "inn überein, daß es eine monstrubse Ungereche "tigkeit war. Ich spreche hier als ein englischer "Gesezgeber, und in dieser Eigenschaft mußlicher "sagen, daß Großbrittannien damit nichts zu "fun hatte. Die Worte Monarchie und "Republik waren Losungs-Worter, um Menz "schen unter besondern Fahnen zu versammeln, "ihren

"ihren Etfer angufammen, ihre Leibenfchaften "in Bewegung ju feten, und : bus: Land mit "Blut zu aberschwemmen. Dies ift in abulis geden gallen in allen Beitaltern und im allen "Länbern gefcheben. Bir aber in England bat-"ten nichts mit biefer Begebenheit gu thim; fie "gehort gan; allein Franfreich auf; auch machte "fie zwischen ben Berbaltniffen beiber Reiche "nicht den geringsten Unterschied. Aber die groß "fen Borfalle, die burch ihr Beifpiel auf Die "Conftitution Englands hatten Ginfing haben "fonnen, waren tangft vorüber. Die Gleiche "heit mar gegrundet, felbft bie jacobinifchen Grundsäge waren schon zuvor in ihrer vellen "Starte. Ronnten biefe vor ber Revolution vom "loten August herrschenden Grundfate ben Dis "niftern Buverficht auf eine fortbaurenbe Rube "einfloffen, fo behaupte ich, bag bie Berandes "rung an jenem Tage bies Bertranen nicht ver-"nichten burfte. Machte benn ber bloffe Name Rbnig bier einen fo wesentlichen Unterschied? "Die Monarchie wurde in Franfreich verniche ...tet! Bahr! aber lagt uns unfre Blide "auf bas Betragen biefer Monarchie werfen! "Es gebort wicht zu meinem Character bas Mas **Z** 4 "Dens

"denten ber Unglutlichm mit Bitterteit gu bee "handeln;:wenn ich aber unch ale ein Englune \_der die Borurtheile meiner Nation vergeffe, info tann ich boch ihre Geschichte nicht vergese "fen. Ein jeber, ber bie vorigen Kriege, bie wir agegen Trenteith führten, für gerecht und nothe "wendig hielt, wird einraumen, baf fie burch moten raftiofen Chrgeiz und durch die Intriguen abes haufes Bourbon vermlaßt wurden. Rany wich das bergeffen ? tann ich vergeffen , daß une ...fere National-Schuld, daß alle unsere brudene "de Auflagen in dem Goften ber Monarchie in Brantreich zu finden find? Ber tann benn fas agen, daß ber Sturg jener Monardie fur Enge "land ein Gegenstand ber Beumruhigung, ober andin Symptom ber Gefahr ift ?"

Mr. For bemerkte indeß, daß, obgleich er jenen Friedensgedanken des Ministers vom Jahr 1792 beigepflichtet, er doch sein Reutralitätse System nicht ganz gebilligt habe. "Die Neusstralität ist ein guter, aber untergeerdneter Gesegenstand, der immer eultivirt werden muß, "wenn man das bessere nicht erlangen kann. "Dies Bessere aber ist ein allgemeiner Friede; wihn zu besotzern ist die wahre Politik einer "haus

"banbelnben Ration, und diese Rolle war in "unfrer Macht. Es war eine Periode, wo wir ben gerhabenen Character als Friebensvermittler zwis "schon Frankreich und Defterreich annehmen und "Europens Rube erhalten konnten." - Er bes frimmte diefen Beitpunct balb nach dem ju Dils miz gefchloffenen Tractat, ben er einen wahren Uns auf auf Kranfreich nannte "), da fich zwei Monare chien verbanden, fid) in die Angelegenheiten Franke reichs zu mischen. Damals, ba es ohnehin mit ber Ausführung jenes Tractats noch lange Zeit hate te, tonnte Grosbrittannien burch eine zweitmäßis ge Unterhandlung fich unfterbliche Ehre erwere Der Erfolg einer folden Bermittelung wurde in jener Beit gemiß nicht gefehlt haben, und die Unspruche ber bentschen Fürften auf ibe re verlohrne Lebensrechte murben leicht geschliche tet worden fein. Die Beweggrunde, warum eine fo beilfame Bermittelung unterlaffen wur-**X** 5

De

<sup>\*)</sup> Niemand taun ibn mobl anders nennen, ohne porfaglic bie Babrbeit gu verleugnen; und bod hat es beutsche Schriftsteller von Anselm gegeben. Die febr bestimmt die Frangosen als den angreifem ben Theil aufgeftellt haben.

be, könne er nicht begreiffen; und vielleicht hate ten dissenigen Recht, die da behaupteten, die brittischen Minister hatten diese zwischen Franksreich und Desterreich entstehende Fehde gerne ges seben, in der Hossung, durch die Schwächung des Erbseindes von England temporare Bow theile zu erlangen. Ein solcher Grundsaz aber sey durchaus falsch; "dem der Handel ist die zwahre Basis unsere Grösse; und es war ein "Gluksfall, daß hiebei gerade das Interesse "ber Menschheit mit dem Interesse des Staats "unzertrennlich vereinigt war. Die Erndte des "Gluks lag in Erhaltung eines allgemeinen "Friedens."

Der Rebner gieng nun die Haupt-Spocken der nachherigen Revolutions: Geschichte durch: die Wirtungen des 10 August; Dumouriez Einsfall in Belgien; die Abrufung des Englischen Gesaudten, Lord Sower aus Paris; eine Maadereget, die er beständig als ein groffes Unglüts für England betrachtet hatte. "Alle Mittel zu "gegenseitigen Erklärungen und im Fall, eines "Misverständnisses zu einer Ausschung wurs, den uns dadurch entzogen, und so waren wir "täglich der Gesahr einer Zankerei und ihren "Fols

Digitized by Google

"Folgen ausgesest. Der frangbfifche Minifter, "Chauvelin wurde zwar in diesem Lande gebule "bet, allein in einem zweifelhaften Character ,und auch unwürdig behandelt." Dennoch hielte biefer Minister aus, bis man ihn forts schifte, weil die brittische Administration burcha aus Rrieg mit Frankreich haben wollte. For analisirte nun die damals angegebenen Urs fachen zum Rriege, und zeigte ihre Autilitat. Mr. Burte's glangendes Genie habe vorzüglich beigetragen, die Minister und Großbrittaunien in den Abgrund zu fturgen. Er fprach abers mals mit Bewunderung von den Talenten biefes Redners. "Wie fehr aber muß ich ihren unglate ,,lichen Ginfluß bedauern , ben fie eben zu ber "Beit auf die Regierung hatten, ale er fie im "Gegenfag feines ganzen politischen Lebens ans "wandte. Go lange er biefe aufferordentlichen "Talente gum Bortheil feines Baterlandes ents "midette, maren fie leiber! ohne alle Birfung; ",von bem Augenblit aber an, als fie eine gang "engegengesete Richtung nahmen, war unglute "licherweise ihre Wirkung entschieden; fie fturge "ten die Minister nur besto geschwinder in alle "unselige Maabregeln, unter welchen wir jest "fenfze

"feufaten. Gein Genio formte um ibn ein Licht, bas die Angen blendete, und von wels "dem fowohl feine Freunde als feine Gegner "borgten; allein bies Licht war ber Glanz eines "bbfen Cometen, ber Schreden und Berbeerung "in seinem Schweiffe tragt; und noch bis auf "diese Stunde fpuren wir die Folgen des gran-"famen Reuers, bas jener machtige Comet über "unfre Infel ausgegoffen hat. — Damals fage "ten die Minifter: Die frangbiifche Regierung anerkennen, mare eben fo "viel, als Fraufreich um Frieden gu "bitten, bes Ronigs haupt bem Schaf-"fot zu übergeben, und bie brittifde Constitution zu ben guffen ber Rbanigembroer gu legen. Rimmermehr "wurde man mit diefen unterhandeln. . 3ch beantwortete bamals diese Argumente, "fand aber fein Gebor. Das haben die Minis after jezt gethan? Gie haben unterhanbelt; fie-"haben um Friede angefucht, und dies bei Mans "nern, die nicht blos in bes Rbnigs Ludwigs "Tob verflochten maren. fondern bie einen "Stoly darinn suchten, die vornemften Schaus sespieler in dieser Scene gewesen zu senn. .tabele

"tadele jedoch die Minister deshalb nicht; sie "sind zu besserer Ueberlegung gekommen, und "documentiren durch ihren jestigen Schritt, daß "ich damals Recht hatte; allein aus Menschs"lichkeit bedaure ich, daß diese ihre Befolgung "meines Raths so spat ausgesezt wurde."

Der. For zeigte nun, daß im ganzen Rriege bas Betragen der Minister eben fo fcwankend und fo widersprechend gewesen fen. Balenciens nes wurde für den Raiser, Toulon für Ludwig XVII eingenommen, und Dunfirchen für Georg Dies bewies augenscheinlich eine III belagert. vorhabenbe Theilung Frankreichs, und verans lafte viele bentende frangbfifche Ropaliften, Die gum Mitfechten gekommen waren, die brittis ichen Rahnen zu verlaffen. "Bei ber Ginnahs "me von Toulon erflarten wir uns als Beschuge "zer ber Conftitution von 1791. Mun follte .man benten, bag alles geschehn murbe, um "fich bie Daffe ber frangbfifchen Conftitutiones "Freunde geneigt gu machen. Rein! Richts "von bem geschah. Im Gegentheil zeigten wir "uns als ihre Reinde. Der General La Kapette, "ber ale ein Mann von hoher Tugend das grb= "fte Lob verdient, der zwischen ben beiden Par-.. thenen

ithenen fand, die fein Baterland in Unrube Legten; diefer eble, muthige, ftanbhafte Freund "feines Monarchen \*), und zugleich feines Bas terlandes, entfernte fich, ba er beiden nicht "mehr niglich fenn fonnte. Auf neutralem Bo= "ben aber murde er ergriffen, und aus einem "Reter in ben andern geschleppt. Man hatte galauben follen, baß wenn wir diejenigen groß "fen Sauffen der Frangofen gewinnen wollten, des "ren Conftitution wir in Toulon zu beschützen übers "nahmen, man por allen Dingen diefem ihnen "ichazbaren Dann hatte bie Freiheit verschaffen "muffen. Ben einer Dacht, der man dren Millio. "nen Pf. St. giebt, barf man doch wohl um die "Loslaffung eines Gefangenen anhalten. Ale aber "diefer Antrag im Parlament vom General Ribs

<sup>\*)</sup> Aeber diesen Ausbrut taun nur ein stumpfer Arfs
focrat ichein. Lasavette war weit mehr der Freund Ludwigs, als seine unwürdige Vertraute, deren Rathschläge er befolgte; er war der einzige Mann, der zur Behanptung der von ihm beschwornen Constitution auftrat, und auch der lezte, der sie vertheidigte. Sein Venehmen ist übrigens jezt hinreichend selbst aus den Schriften seiner Feinde, der Erz : Aristocraten Vertrand de Molleville und Bonille, befannt genug.

"Fispatrit gemacht wurde, hieß es, bie Regie "rung tonne fich gar nicht in biefe Sache mis "fchen .). Der Ronig von Preuffen liefert ibn "endlich dem Raifer aus, der ihn auf die nehms Miche grausame Art behandelt. Er versucht burch "bie Rlucht aus diefem Rerfer ju fommen; ein "Wunfch, ber nicht befremden tann. Er wird "aber eingehohlt, und noch barter als vorber "mißhandelt. Seine Gemablin, die unter bem "abscheulichen Robespierre eine schrefliche Ge "fangenschaft ausgestanden hatte, und bem To-"be durch eine Art Bunber entgangen war, flog "nach Wien, geleitet bald Buneigung und "Pflicht, um vom Raifer wenigstens die Er-"laubnis zu erflehen, ihrem Mann in feinem Ge-"fångniß Troft ju bringen. Diefe Erlaubniß mirb ertheilt. Bei ihrer Unfunft in Dimit "fagt ihr der befehlshabende Officier freimuthig, "daß wenn fie ihren Entichluß bennoch ausfüh-"ren wollte, fie teine Schonung fur fich ermar-"ten burfe, fondern bag fie alles Glend bes Rer-"fers mit ihrem Mann theilen muffe. Musbruch bes Unwillens, ber von allen Seiten erton=

<sup>&</sup>quot;) Brittifche Annalen. 33. 15.

ertonte, unterbrach hier den Redner.) "Dies "hatte jedoch keine Wirkung auf ihr edles Herz; "sie stürzte sich in den Kerker; und da liegt sie "nun neben ihrem Gatten, zwen noch athmens, de, aber lebendig begrabene Opfer der Gewalt. "Diese Dame, emport durch den Umstand von "Männern Handreichung im Kerker zu erhalten, "bat um ein Dienstmädgen. Diese Erlaubnis, "bie ihr in des unverschulichen Robespierre's "Gefängniß nicht versagt worden war, wurde "ihr hier abgeschlagen. u. n."

Der diplomatische Schritt der brittischen Minister in Basel wurde nun vom Redner sehr umständlich beurtheilt, und gezeigt, daß an keisne zwekmäßige Unterhandlung mit dem Feinde zu denken sey, wenn man ihm nicht Beweise gabe, daß man dem falschen System entsagt habe. "Ich erinnere mich an die Behauptung "eines groffen Staatsmannes, des verstorbenen "Grafen von Chatham, der bei Gelegenheit des "americanischen Kriegs sagte: — "Nichts kann "den Frieden bewirken, als eine vollständige "Rathgeber und unsers ganzen Systems. "Diedurch allein werden wir die Anerkennung

" "unfrer vorigen Jrethumer zeigen; alle ane ... "bern Berfuche werden und muffen fruchtlos " "fenn." " - hier lachelten mehrere von ber Hofparthen. Mr. For ward es gewahr, und fagte, die herren mochten immerhin lachen wenn es ihnen fo gefiel, allein für bas brittle iche Bolf, bas fo viel Blutftrbme und fo viel Millionen verloren hatte, mare ber Gedante in ber That nicht lachenswerth, daß diefer Berluft. durch- unweise Maadregeln und boje Rathgeber veranlagt worden fen. Er widerlogte bei biefer Gelegenheit die ihm oft vorgeworfenen ehrgeigis gen Entwurfe, verficherte, daß er an:ber Momie nistration feinen Untheil zu nehmen munsche: und wenn er es als Staatsburger pflichtmaffia thun muffe, fo murbe es nicht eber gefchehn; als nach Bernichtung ber befolgten Grundfage; nach Widerrufung der beiden denkwürdigen Bills, und überhaupt nach einer radicalen Reform aller iener Dinge, die England ins Berberben ges bracht hatten. - Um Ende der Rede fcblug er die nehmliche Adresse vor, die dem Oberhause übergeben morden mar.

(Der Berfaffer der brittischen Annalen hat geglaubt, hier umftandlicher wie fonft fenn zu Britt. Annal. 17ter M. 2116: mifen, fewohl wegen ber groffen Bichtigkeit me Gegenstandes, als auch weil es bas leste mal ift, wo Mr. For in diefen Jahrbula dern als Redner aufgeführt wird.)

Der Minifter Pitt trat gleich auf, bie Res be an beantworten. Er behauptete, daß es Rale be gabe, we eine Heberficht ber Borfalle und ibe ses Arfprungs nicht bie Entscheibung einer weis Bu Berfammlung leiten muffe. hier trate ber Kall ein, wo die Klugheit gebote, nicht rufwarts, fondern borwarts zu feben. Die handlungen des Friedens bewiesen die Mothwendigkeit Enge land zu vereinigen, um wo moglich, Frankreich gu entzwepen; jedermann fuhle bies; er hatte Daber erwartet, bag Mr. For als ein Parlas mente-Glied und als Britte jest ungebultig fenn wurde, feine vorigen irrigen Erflarungen gu wis berruffen, und daß et, da der Feind nichts von Berechtigfeit foren wollte, ju beffen Demuthis gung Mittel vorschlagen murbe; fatt beffen aber habe man eine Rede gehort, beren Schluffe folge wohl zu untersuchen er das haus bate. .Es ift nichts geringeres, als eine Aufforberung "an die Reprafentanten der Nation, bor ben "Augen ber gangen Belt ein Geftandnig ihres "Bers

"Bergehens zu thun; alles Geschehene als Irm
"thümer zu bezeichnen, und sie förmlich zu wis
"derrnsten; abzuleugnen, daß sie den Krieg für
"ihre eigne und bes kandes Ethaltung geführt;
"kurz zu erklären, daß sie einen ungerechten Ams
"grif auf den Feind gemacht hätten." Mr. Pitt widerlegte dies sehr weitläuftig durch die oft ans
geführten Gründe, nach welchen alles hochst weise entworsen und ausgeführt war; Gründe, die von seinen Anhängern für so befriedigend gehalten wurden, daß man keinen Redner weis ter hören wollte, sondern zum Stimmen schritt; da denn alle Untersuchung, oder irgend eine Abs änderung des befolgten Systems, mit 216 Stims men gegen 42 verworsen wurde.

Am 18 Mai ertheilte ber Konig burch eine Commission allen in beiben Sausern burchges gangenen Bills seine Sanction; worauf er sich benn am folgenden Tage selbst nach bem Parlas mentes haus begab, und die Sigungen biefes Senats mit folgender Rede vom Thron ens digte:

"Mylords und Gentlemen!

"Da die bffentlichen Geschäfte nunmehre beendigt find, so finde ich es für gut, diese U2 "Sigung

"Sigung zu fcblieffen, und Gie gu gleicher "Beit von meiner Abficht ju benachrichtigen, fo-"fort Unweifungen zu geben, ein neues Parlas "ment gusammen gu ruffen. Die Gegenftande, "die wahrend ber jegigen Sigung Ihre Auf-"merksamkeit beschäftigt haben, find von befons "brer Bichtigfeit gemefen, und die Daasres "geln, die Gle ergriffen, haben Ihre fortdaus "rende Achtung für die Sicherheit und Wohls "farth meines Bolts zu ertennen Regeben. -"Bon ben Bortehrungen, die Gie getroffen bas "ben, Aufruhr und burgerlichen Tumult gu uns "terbruden, und ben Fortgang ber Grunbfate "jurufzuhalten, welche jedem mobleingerichteten "Gouvernement jum Berberben gereichen muß "fen, hat die Erfahrung die gluflichften Wirs "tungen gezeigt. - Die Berlegenheiten, welche "fur meine Unterthanen aus dem hoben Rorns "preife entstanden, haben einen Sauptgegens "ftand Ihrer Berathichlagungen ausgemacht; "und Ihre Beharrfichfeit, biefe Cache zu unter-"fuchen, hat Ihre angftliche Sorgfalt beutlich "zu ertennen gegeben', nichts zu unterlaffen , "was dazu bienen fonnte, meinem Bolfe in eis "ner Sache von fo allgemeiner Wichtigkeit Era "leichtes "leichterung zu verschaffen. — Es gereicht mir "zur groften Zufriedenheit, zu bemerken, daß "das Drudende dieser Verlegenheit jest in einem "groffen Grade eutfernt ift."

## "Gentlemen vom Unterhaufe!

"Ich muß noch auf eine vorzügliche Art "Ihnen meinen Dant fur die reichlichen Gelde "unterftugungen abstatten, welche Gie bewilligt "haben, den Erforderniffen bes Rriegs gu bes "gegnen. Bahrend ich ben Umfang biefer For-"berungen bedaure, welche bie gegenwartigen "Umftande nothwendig veranlaffen, gereicht es "mir gu einem groffen Troft', Die gunehmenden "Bulfequellen zu bemerten, burch die bas gand "in ben Stand gefest ift, fie ju tragen. -"Diefe Sulfequellen haben fich vorzuglich ge-"zeigt: in dem Buftande der verschiedenen 3weis "ge ber Ginfunfte; in ber fortgefesten und gu-"nehmenden Musbehnung unfrer Seefarth und "unfere Sandels; in den Schritten, die gethan "find, ben bffentlichen Credit zu erhalten und "zu vermehren, und in ber hinzugefügten Bor-"fehrung, die getroffen ift, die National-Schuld "ju vermindern."

,,Mrys

"Mylorde und Gentlemen!

"Ich werde mich flets mit herzlich gefühlte "tet Bufriedenheit an die fich immer gleiche "Beisheit, Mäßigung und Standhaftigfeit ern minnern, wache fich in allen Ihren Unternehs mungen, feit ich Gie iguerft hier antraf, ges Beigt bat. Da Sie gusammen beruffen murs "ben, fich aber bie bffentlichen Angelegenheiten "Ihres Baterlandes in einer Periode innerlicher "und aufferer Rube gu berathichlagen, hatten "Sie bas Glut bazu beizutragen , biefes Thnigs preich zu einem Buftande eines beispiellofen "Boblftandes zu erheben. - Gie murden ploza "lich gezwungen, die wesentlichen Bortheile dies "fer Lage fahren ju laffen " um einem ungereige "ten Angriffe eines Feindes zu widerftehen, del "fen Feindfeligfeit gegen jede burgerliche Ges "fellschaft, hauptsächlich aber gegen die gluflis "de Bereinigung ber Ordnung und Freiheit, agerichtet mar, fo wie folche in biefen Rbnig. preichen fatt findet. - Die Beschaffenheit "bes in Frankreich eingeführten Spftems gab ajenem Lande mitten in feinem Elende folde "Mittel jur Unftrengung, Die alle Erfahrung mirgend einer ehemaligen Beit übersteigen. "ter

...ter bem Drucke ber nenen and beispiellofen ., Schwierigfeiten , bie aus einem folden Streite "entstanden , haben Gie fich after ber Begnung-"gen murdig bewiefen, bie Gie ererbe haben. "Durch Ihre Rathichlage und Ihr Betragen ift "die Conftitution unverlegt gegen bie Anichlage aauswartiger und innerer Teinde aufrecht erhals "ten worden; die Ehre bes brittischen Ramens "ift behauptet, ber Rang und ber Stand, ben gwir bisher in Europa hatten, ift erhalten, wund bas entschiedene Hebergewicht unfrer Gers eimacht ift in jedem Theile der Beit feftgefest. "- Gie haben teine Belegenheit verfaume, "Ihr gerechtes Berlangen, einen allgemeinen "Frieden nuter fichern und ehrenvollen Bebin. - "gungen herzusteffen " zu beweisen ; zu gleicher "Beit aber fhaben Gie es ber Melt bargethan, "daß, fo lange unfre Feinde auf Dienen beber-"ren, die mit biefem 3mede unverenbar find weber die Hulfsquellen meines Abingreichs, "noch ber Muth meines Bolle ungureichend fegn, "werben, eine gerechte Gache zu unterfiligen, "und alles gir vereheidigen , wasi für daffelbe "bas Sauptintereffe bat. .... Gine geborge nigraff, mentigut Belegarabete Beten brughten Gergin utief U 4

"tief eingeprägt. — Ich bege das Bertrauen, "daß alle meine Unterthauen von denselben Ges-"finnungen beseelt sind, und daß ihre Ergeben-"heit und ihr Gemeingeist die Fortdauer der "Bereinigung und des wechselseitigen Bertrauens "wirchen mir und meinem Parlament sichern "wird, wodurch die wahre Würde und der Glanz "meiner Krone, und das ächte Glak meines "Bolks am besten bestordert werden wird."

Der Grostanzler prorogirte nun das Parlament auf Befehl des Königs bis zum 5ten July. Dies war aber eine bloffe Formalität; denn schon am nächstfolgenden Tage, am 20sten Mai, erzschien eine königliche Proclamation, wodurch das Parlament gänzlich dissolvirt, und ein neues auf den 12ten July zusammenberussen wurde. Eine andre Schottland betressende, Proclamation verordnete, daß die Schottländischen Pairs sich am 30sten Juny versammeln sollten, um die 16 Repräsentanten der Pairschaft von Schottland zu wählen.

Diese Maabregel konnte bei dem übers groffen Einfluß der Krone und ihrer immer mehr gunehmenden Macht, keine Aenderung, weder in bem Spftem der brittischen Geseigebung, noch abers überhaupt in der Lage der Englischen Angelegens heiten, hervorbringen. Die Minister, von des nen es allein abhieng, das Ziel dieser Parlas ments = Austhalfung nach Wohlgefallen vorzurüfsten, oder zu entfernen, wählten das Erstere; sie wollten ihre Macht noch mehr befestigen, und, mit Beibehaltung ihrer alten Anhänger im Pars Lament, durch die Ernennung vieler neuen ihren ergebenen Personen, die ohnehin wenig zahlsteiche Opposition noch mehr schwächen, und das durch gleichsam verächtlich machen. Die Folge bewieß, daß ihnen dieser Entwurf vollsommen gelang.

u 5

Brock

## Zweiter Abschnitt.

effige Fortfetung bes Kriegs. - Overationen im mittellandischen Meer. - Bertrage und Maadregeln ber brittifchen Regierung gur Behauptung ihrer Berrichaft in Corfica. - Berfuce bes Abmiral Jervis auf ber Rhebe von Toulon. - Untergame eines brittifden Linienschifs burd Brand. - Res bellion in Corfica, - Abtritt bes Ronies pan Sardinien von ber Coalition. - Beffgnahme ber Kranzosen von Livorno und deren nachtheilige Kola gen für England. - Beffinahme ber Englander von dem Toscanischen Safen, Porto Ferrajo, und den Korts Viombino und Campiglia. — Buftand ber Genuefer. - Beranderte Lage der Dinge in diefer Weltgegend burd einen Brud gwifden England. und Spanien. - Beichwerben biefer Arone üben bas Betragen ber brittifchen Regierung. - Ausbruch bes Rriegs gwischen ben beiben Dachten. beschleunigt burch bas beschügte Auslauffen einer frangofifchen Efcabre aus Cabir. - Raumung von Corfica; eine Folge biefes Bruche. — Rriegsopes - ... raticnen in Westindien. - Sinderniffe der Abfarth der

ber Bulfeflotte aus Europa burch lange anbaltens tende foretliche Sturme. - Thatigleit ber franablifchen Befehlehaber in Beftinbien in Diefem Swiftenraum. - Rieberlage ber Englander in St. Bincent. - Endliche Antunft ber europaifchen Sulfemacht. - Groberung ber Infel St. Lucia. -Siege ber Englander in Grenada und St. Bincent. - Berfuce ber Frangofen auf Martinione. - Mrittifche Gefangene in Guabalouve. - Borfalle in St. Domingo. - Proclamation bes Englis fchen Generals forbes. - Diflungener Angrif ber Englander auf Leogane. - Eroberung von Demerary und Berbice. - Buth bes gelben Fiebers in den westindischen Infeln. - Ruffebr ber Rriege: flotte nach Europa, und Ende ber Erpedition. -Seefrieg in ben nord : europaischen Deeren. Rriegsgericht über den Admiral Cornmallis. -. Kriegegefangenicaft bes berühmten Gir Gibnen Smith. - Rrieg in Indien. - Eroberungen ber Englander von Jaffanapatam, ber bollanbifden . Korts Batticalore und Oftenburg, der Infel Manar, der Kactorepen von Porca und Quilon, und ber wichtigen Stadt Malacca; ferner ber Gemurg. Infeln Amboina und Banda, besgleichen ber Reftung Columbo, bes Sauptorts auf ber Infel Ceplon. - Ausgesandte hollandische Rlotte, um bas Borgebarge ber guten Soffnung wieber zu erobern. . - Bolltommener Sieg ber Englandet aber biefe Klotte. - Formitoe Rriegserflarung ber Sollanber

ber an England. — Blotabe bes Tereis. — Die ausgewanderten Drauier, mit Gewalt ans Sannoner vertrieben. - Ausspendungen von Burben und Etteln an die Anhanger ber Minifter. - Britte fde Telegraphen. - Anfang bes Kriegs mit Spanien. - Des frangofischen Admirals Richern glutlide Erpedition in Terreneuve. - Berbeerung eis nes Theils biefer brittifden Colonie. - Portugal febr bebrangt, und von England aus burd Gelb und Truppen unterftagt. - Rolgen bes Sandels= Eractats zwifchen Groebrittannien und America. -Ansferorbentliche Untersuchungs = Commission. -- Migbandlung ber Americaner von Seiten Eng-. lands. - Groffer Streit in biefen Freiftaten um . Rrieg. - Grang : Berichtigung in America. -Basbingtone Dieberlegung feines Prafibenten. umts. - Ruglands Sulfeflotte. - Buverficht ber brittifden Regierung auf den Raifer und ibre nachbruflice Unterftubung burd Gelb. — Kortbauernbe Drohung ber Frangofen mit einer Landung in Engs land. - Maabregel in Serfen und Guernfen aur Rettung ber Emigrirten. - Groffe Bertheibigungs. Unftalten in England und Schottland. - Ernftis de Kriedensgedanken der brittifchen Minifter, und ibre bamit verbundene Operationen. - Erbrtes rung biefes oft bestrittenen Begenstanbes. - Gebr feindselige Dote bes frangolischen Directoriums aber die Abfichten ber englischen Regierung. -Abienbung bes Lord Malmesbury als brittifden Tries

Friedens : Botschafters nach Krankreid. — Berdns
derte Kriegs : Scene in Dansschland jum Bortheit
der verdundenen Mächte. — Anfang der Friedensa
Unterhandlung in Paris, deren characteriftsches,
und schleunige Endschaft. — Glütliche Karth einer
französischen Escadre von Toulon nach dem Jasen
Orient. — Justand Irlands in diesem Zeitpunct. —
Ernennung des Grasen Earhampton zum Oderbes
fehlsbader der Ernppen in diesem Ronigreich. —
Emdörung von fünf Grasschung gegen die Regies
rung. — Grosse Expedition der Franzosen zu eigen
Landung in Irland, und deren unglütlicher Ausgang
in den lesten Tagen des Jahres 1796.

Noch immer (Anfang bes J. 1796) war die brittische Regierung eistig auf die Fortsetzung des verheerenden Kriegs bedacht, der mit Ungerachtigkeit angefangen war, und den man jezt nur deshalb fortsetze, um von einem bedrängten Lande Eroberungen zu machen, und die eine Lange Zeit durch unwürdige Machthaber unterdrüft gewesene franzbsische Nasion wieder unterdus alte Joch zu bringen. Von allen Mächten, die noch in Wassen waren, sahe man keine, die so leidenschaftlich und mit solcher Anstrengung diesen

ihntliden Gegenstand verfolgte, als pieter parien, daher man auch schon im Ans George gelozugs von 1796 in gang Europa grieg gegen Frantreich Englands gries nanute. Die brittifchen Minifter mas auch in Ansehung der Grundfage und ber mach melchen er geführt wurde, fehr instimmig; wenn fich zwistigkeiten unter ihnen geigneten, fo betrafen biefe nicht groffe Daas= meln, fonbern fleiffe Gegenstanbe: Giferfucht buf bas Maas des Ginfluffes in die Angelegens beiten, Gelbfachen, Berthellung von Memtern, von Titeln, von Chrenftellen und von Penfionen, besgleichen bie mannigfaltigen Unfpruche ber Schuglinge und andre Dinge biefer Art.

Ans den im Anfang des Jehres dem Pars lament vorgelegten Staats elisten sahe man, daß England blob in Eurapa folgende Truppens zahl im Jahr 1795 unterhalten hatte: Brittische Kandtruppen verschiedener Art 119,385 Mann; diezu 18,000 Hannoveraner, 2,289 Braunschweis ger, 12,531 HessenCasselsche und 3000 Darmsskäddische Truppen, die zusammen 3,774,760 Pf. St. und 19 Schilling gekostet hatten. Nach dem Verlust Hollands und dem Abgang dieser Hilfsstrupe

truppen, sezte die Regierung ihre ganze Zuvers sicht auf die Armeen des Kaisers, der für den Krieg, den er selbst angefangen hatte, jezt als machtiger Beistand zur Aussuhrung der alten Entwürfe, unter dem Namen von Anleihen, sehr reichliche Subsidien erhielt; allein auch die Hosse inungen dieses Monarchen, Eroberungen in Franks weich zu machen, verminderte sich täglich, und er sahe sich bald aufwinen bedenklichen Defensive Krieg in Deutschland und Italien eingeschränkt. Da die Engländer nun bei diesem Landkriege mit nichts anders als mit ihrem Gelde würksam sein konnten, so blied ihnen blos übrig, ihre Thätigkeit auf dem Element zu zeigen, wo sie köher so viele Triumphe ersochten hatten.

Das mittelländische Meer zeigte fortdauernd ben Schauplaz dieses Seetriegs, und zwar war die Insel Corsica noch immer der Mittelpunct, von wo aus die Operationen der brittischen Flotz ten und Escadern geführt wurben. Indessen fieng die Regierung schon im Anfang des Jahres au zu sühlen, daß ihr der Besiz dieser Eroberung ohngeachtet aller der damit verbundenen Bortheis le eine Last sen. Schon damals sprach man bei Hose von der Wahrscheinlichteit, die Insel aussauges

senklichkeiten verknüpft, und stritt mit der Stre und Wurde der brittischen Krone. Die von den blinden Anhängern des Ministers Pitt, troz der Masse von Staatssünden der ersten Grösse und undegreislicher Uebereilungen, beständig geptien sene Weisheit dieses Staatsmannes, war bei dieser Bestzuehmung nicht sichtbar gewesen. Ann katt Corsica so wie andre Moberungen, bis zu Ende des Kriegs zu benugen, wurde es dem brittischen Reiche formlich einverleibt; der Kdnig ließ sich severlich huldigen, und die Corsen erhielten, wie bereits in den vorigen Bänden gemeldet worden, mit vielem Gepränge eine Constitution .

Die brittische Regierung that jedoch mans des, um ihre Oberherrschaft den Corsen anges nehm zu machen. Es wurde im Januar bieses Jahrs

Diese forgfältig entworfene Corsische Constitution, bei welcher man manche der brittischen auflebende Fehler verbestert hatte, verdiente eine lange Dauser, und war in vielem Betracht musterhaft. Det Berfasser dieser Annalen hat sie vollständig in seinen bistorischen Sammlung: Miscellen zur Gestächte des Täges aufbehalten.

Rabres, als es mit ber Behauptung ber Infel fcon febr mifilich ausfah, mit Algier, in Betref bon Corfica ein Bertrag geschloffen. Den bewilligte gegen ein Geschent von 40,000 Pf. St., bas ihm ber Bice: Ronig von Corfe ea. Gir Gilbert Elliot, überfandre, allen aus Corfica gebilrtigen Stlaven bie Frenheit, und ertaubre ben Corfen an ben Ruften ber Barbas ren nach Corallen gut ffichen. Die Algierer burf ten bagegen ihre geraubten Schiffe in bie Safen von Corfica bringen, und bier bffentlich vertaus Ten ; wobei fich die Englander berbanden , nichts bon den am Bord dieser Schiffe befindlichen Am Likeln wegzunehmen, fondern in ftreitigen Sals Ien alles der Entscheidung bes Den gu überlaße fen; auch follte alle Monate einmahl ein Dofte ichif zwischen Algier und Corfica gehn. Bertrag war auch von Seiten ber Englandet mit groffen Gefchenten begleitet, unter welchen fich ein neues mit Rupfer befchlagenes Schif von 18 Canonen befand.

Die Regierung in Tunis war auch nach folden Geschenken und Beginstigungen luftern ; fie sann auf einen Borwand zu Forberungen, wozu sich bald eine ganftige Beranlassung zeigeneint, umal. 171er &.

Ein frangofifcher Caper nahm ein enalisches Rauffarthen : Schif gang nabe an ben Suften von Tunis weg, und brachte es in ben Safen. Die Tunefer lieffen bieß gescheh'n, und reigten badurch ben Umwillen des englischen Abmirals Balbegrave, der mit einer fleinen Escadre in ben bafigen Gemaffern freugte; er feegelte fos gleich nach der Bay von Guletta, nahm bier drev vor Anter liegende Kriegsschiffe, eine Fres gatte, eine Corvette und eine Brigantine, wie auch einen Caper weg, und gieng mit biefer gangen Beute nach St. Fiorengo. Die Folge Davon mar eine Tunefifche Gefandtichaft, Die fich nach Corfica begab, um mit bem bortigen Bice = Ronig zu unterhandeln.

Der englische Admiral Jervis mar indes nicht unthätig; er zeigte sich durch die zwels mässige Vertheilung von kleinen streisenden Escadern als Gebieter im ganzen mittelländis schen Meer, und im Archipelagus, während er selbst mit der größten dieser Escadren im Februar und März beständig vor Toulon kreuzte, auch zu wiederholtenmalen Linienschiffe nach der großsen Ahede dieses Hafens absandte, um die hier völlig ausgerüstete vor Anker liegende französige

١

sche Flotte zu ruiniren, allein das heftige Feuer von den Louloner Batterien nothigte die Engsländer jedesmahl, nach erlittener groffer Beschäsdigung ihrer Schiffe, sich zurüfzuziehn. Dies war besonders der Fall bei einem solchen Bersuch im Merz; die sehr übel zugerichteten Englischen Schiffe nunten sofort nach Njaccio segeln, um sich ausbessern zu lassen.

Bald nachher betraf viese Flotte ein ander res Unglift. Sie befand sich im Hufen zu St. Fiorenzo, als am Aten April das Linjenschiss Ca. ira von 84 Canonen, das der Admiral Hotham' im Jahr 1795 den Franzosen abgenommen hatte, durch das Umstossen eines Kessels mit sochensdem Theer in Brand gerieth, und ganzlich ein' Raub der Flammen wurde. Die ganze Flatte war in grosser Gefahr, die man jedocht durch das schleunige Wegschaffen der roplossfalischen Brandmasse aus dem Hasen abwanden.

Die Franzosen in Corfica so wie ihre bortizi gen Anhänger erhohlten fich indes immer mehr und mehr, und sammleten ihreinkrafte; es faut mit den unruhigen Corsen, sowehl mit deneh, bie an Frankreich hiengen, als mitteet Geburges. Bewohnern, die keine Oberherrschaft leiben wolkt

Raus .. turk teirg.

ten, bfters gu blutigen Gefechten. Im April . brach endlich eine formliche Rebellion and. Die Corfen auf bem Lande wollten feine Anflagen bes gablen; man fcbifte fleine Detachements gegens fie aus, bie nichts ausrichten tonnten. Rute fandte man 400 Dann mit Canonen verfebu , nach Bogognano. hier aber hatten fich 3000 Bauern versammlet; bie Truppen tourben von biefen umringt, und gewungen, die Waffen ju ficeden. Die gemeinen Golbaten lieffen fie ges ben, allein bie Officiere, ber Anfahrer Caffes Manca und die Lieutenants Ginlioli und Bictris ni, wurden von ihnen niedergehauen. Bauern nahmen nun in Erwartung mehrerer Truppen allerhand Bertheibigunge-Maasregeln'; auch fallten fie viel Baume, und machten fich eineu Berhat. Die Englander lieffen 1700 Mann von ihren Truppen aus Stallen fommen, die groftenentiels in Civita Becchia gelegen bate ten , und mit biefer Berftartung griffen fie bie rebellichen Corfen auf mehrern Puncten an-Es ware ihnen auch vielleicht geglüft, bie Rube bald wieberherzustellen, allein die Frangofen fanden Mittel bie Anfrihrer auf mannigfaltige Mrt gu unterftugen baber benn biefer innere Avies immer fortbauerte.

養成

But Ende des Aprils wurden baber die brite Michen Eruppen in Corffen burch einige im End -lifchen Golbe fielen be Emigtanten Gorpe ver-Rartt, bie nian aus Gugland babin abgefchitt Die Reupslitaufichen Kriegeschiffe aber. Die ber Abmital Jervis ben Tructaten gefolge fion im December 1795 erwarter harte, tameh nicht; beifft ba ber Rrieg in Stallen auf einemal feine gut andere Wendung nahm, so war Red peli titte fat feitte eigne Sicherheit beforgt, unb en biefe Seebulfe wurde gar nicht mehr gedacht. Die Siege ber Frangojen in Italien erzeuge ten mannigfaltige groffe Birtungen. Gine ber erften war ber Abtritt bes Abnigs, von Gardis nien von bem immer mehr fich aufibsenden Buns be. Die Tapferteit ber Frangefen, bas Glut ibres Anfahrers , Buonaparte , bie Rriegsfehler ber faiferlichen gelbheren, Die fcblechten Daas= regeln bes Turiner-Sofes, bas Digverftanbnis amifchen ben Defterreichischen und Piemontefischen Truppen, und die lange verfannte unbedeutende Macht des Königs von Sardinien \*), ber die . Fran-Æ 3

<sup>\*)</sup> Ale der Berfaffer diefer Amalen in feinem Berte England und Stallen diefe Macht wildigte,

Franzosen seiner Hauptstadt nahe sahe; alles zwang diesen Monarchen einige Wochen nach erschnetem Feldzug zu einem schlennigem Frieden. Er wurde am 15ten Mai unterzeichnet. Der König entsagte darinn der gegen, die franzblische Republik dewasneten Coalition und allen Rechten auf Savoyen, auf die Grafschaft Nizza, Tenda und Noglio; dabei überließ er den Franzosen der Festungen Coni, Ceva, Tortopu, und noch

und als unbedeutend aufstellte, wurde et immer ber sen eine Wahrheitem ist weldes immer ber gall bei nemen Wahrheitem ist won dem grofsen Hausen der Leter perlacht, und selhst von alz len seinen Freunden getadelt. Kreilich konnte so etwas nicht anschanlich bewiesen werden. Es gesthorte dazu ein Krieg wie der franzolische; und nun sahe man zur Ueberzeugung der unglaubigsten Poslitter, daß der König von Sardinien mit allen setznen Eruppen und Festungen von England mit grofsen Subsidien: Geldern, und von Oesterreich mit grossen Armeen unterstügt, in dem ganzen Lauf des Kriegs, ungeachtet des besten Willens, den Franzpsen seine dewasnete Eristenz kann demerks dar machte.

fechs andre festen Plage. Auch die batavische Mepublik war in diesem Friedens : und Freunds schaftes Tractat mit innbegriffen?

Dies war ein harter Schlag für die brittischen Minister, der; so wie viele andre Dinge, Bie von Sackfennein ganz verschieden beurtheilt wirden, ihnen ganz innerwartet kam. Noch weschig Tage zwor, ehe die erste Nachricht davon in England ankum; behanptete Mr. Piet die fentlich im Parlament, "duß der König "von Sardinieh ganz unfähig sen, seine Alliirten "zu verlassen. Wie englischen Minister schienen also dieses Monarchen Lage, Stimmung, Bers Bältnisse und Kräste nicht gekannt zu haben; und selbst nach diesen manisestirten Tabinets. Sins den der ausserodenklichsten Art wurden ihre hohen Fähigkeiten zur Regierung des Staatsvon ihren Anhängern fortbauernd gepriesen.

Die wichtigste Folge bieses Friedens für die Franzosen war, daß ihnen die Passage nach Mays Iand erleichtert wurde. In kurzer Zeit waren sie im Besiz des ganzen herzogthums, und man sahe bald keinen kaiserlichen Soldaten mehr in ganz Italien. Bologna, Ferrara und viele ans dre anselntlicher Städte in diesen Segenden, bfs

neten den Siegern die Thore, febald fie fich unt geigten. Run war ber groffe Punct, auch bem Englandern bie bulfsquellen biefes Laubes ju eneziehn; hiezu war die Besignshme von Livore no burchaus norhwendig. Alle Betrachtungen in hinficht ber Neutralität bes Gros- herzogs von Lobcana, feiner Partheplichkeit für die Brangofen, und aller frembichaftlichen Werhalts niffe zwischen ihm und der franzbfischen Repus bif, mußten biefer Rothwendigfeit nachftebn. Eine Colonne von 2000 Franzosen marschirten von Bologna über Perugia vach Pistoja, wo fie em 25ten Juny aufamen, bie ernften Borftels, lungen des dabin eilenden Staats : Ministers. Manfredini, ihres eifrigsten Freundes, boflich heantmorteten, und ihren Marich eiligft nach Livorno fortfesten.

Diese Sile war um so notitiger, da die dors tigen Englander, so wie ihre Landsleute an der Themse, auf das grosse Ariegsglut des Genesrals Buonaparte und auf seinen unternehmenden Geist wenig geachtet, überdieß auch sich auf die Meutralität des Gros-Herzogs fest verlassen hate ten, und daber in völliger Sicherheit lebten. Der brittische Cousul in Livorns, Mr. Udny, fah bie Gefahr vorher, und fcblug bei Beiten Rittunge: Maabregeln vor; allein bie Gentles men von ber Kactoren, die ihre Speculationen wicht aufgeben wollten, verlachten feine Rathe fchiffer : Rur erft, als die Franzofen ben Toscasmifchen: Boben betretent hatten, wurden Unftale ten aur Mettung gemacht. Es befanden fich bas wals drew und awanzig englische Schiffe im hasfengigund viele Magajine waren mit brittischen Gitern reichlich gefüllt; biegu tomen noch 240 Dollen, die man für Die Flotte augeschaft hatte. Alles follte nun im groffen Gil eingeschifft wers den a mit bachftendo batte man baju eine Friftvon geri Tegen. Durch bie Thatigfeit bes Confute murben big Schiffe und bie Dobien ges reffet wund bie Rauffeute brachten die beften men ihren Bagren pus ihren Borrathshaufern an Both biefer und andper Schiffe, Die ihren Lauf noch Corfica nahmen.

General Murat wit 5000 Mann vor Lie vorne, und ließ den iGouverneur bitten " einigen franzbfischen Soldaten den Eingang in die Stadt zu verstatten, wobei er versis derte, daß sie als Freunde tamen, und

and hoften, ale folde aufgenommen zu wers. hiezu fam bas feierliche Berfprechen ; de Religion fowohl; als das Eigentham ber: Einwohner gewiffenhaft zu beschügen. Der Gous: verneur, General Spanochi, war ein groffer) Reind der Frangofen ; er hatte auf alle Une bien Alucht ber Englander begunftigt, und noch am: nehmlichen Tage unter ben: Canonem: ber: Stabte amen reichbelabene frangbfische Schiffe von einer? englischen Fregatte' megnehmen laffen. "Best) machte er Miene, fich ju vertheibigen; allein: bie Frangofen lieffen ibin biegir telne Beit ; fie brangen in die Stadt, befesten alle feftenplatie, und verhafteten den Gouverneus, ber baltemadet her auf Buonaparte's Befeht als eim Gefanges ner nach Florenz geschibt' wierbe. Der franzbfis fche Feldherr fcbrieb: benti-Bette Sfergen : bus: bies aus besonderer Atchting fiegen ihn geschähein weil er sonft diesen Officier burch ein Artegagenes richt murbe haben richten laffen. Die fouft ben Englandern fehr ergebenen Livormefer neigten fich) jezt auf die Seite des Gluke. Buonaparte wurbe ben feiner Untunft unter bem lanten Inbeldes Bolls empfangen, und des Abends war bie. gange Stadt erlauchtet.

Der erfte Schritt, den der Admiral Jers pis, ale brittischer Dberbefehlehaber, nun that, war, Jagd auf alle Schiffe machen zu laffen, Die in Livorno einlauffen wollten. Dicht wenis ger, als breifig bewafnete Kabrzeuge fezten fich dazu in Bewegung, und alles, mas fie tavers ten, murbe nach Corfica gebracht. Es mar jeboch den Englandern fehr baran gelegen, einen feften Suß in Stalien gu haben ; ber Abmiral benuzte daher die Nachlaffigfeit der Frangofen; es erschienen am 5ten July gang unerwartet fic ben englische Schiffe, und 2,000 Mann vor bem toscanischen Safen Porto Ferrajo, und veplangten eingelaffen ju werben, mit der Meuffes rimg, daß fie nicht die Reutralitat verlegen, fondern bloß Die Frangofen hindern wollten - fich auch biefes Safens zu bemachtigen. Man gab ben Toscanern nur zwey Stunden Bebenfzeit. Diefe Erflarung murbe unverzüglich von ber Randung ber Truppen in einiger Entfernung und pon der Befignahme eines fleinen Forts begleis tet. Der Gouverneur von Porto Ferrajo, ber eine Befatzung von 400 Mann regularer Trups pen, auffer ber Milig, und hundert Canonen auf ben Ballen hatte, allein auf feine Belages PHUT

rung geraftet war, bedachte fich unn nicht lams ge, und mit Buffimmung feiner vornehmften Officiere und Civil = Beamten bfnete er ben Englandern die Thore.

Der Buffand ber Genueler-war inbef noch immer der nehmliche; fie furchteten die brittis fcbe Seemacht, die ihnen fo nahe mar, noch mehr aber die frangbifche landmacht, vor wels der gang Italien gitterte, bie von Giegen gu Blegen eilte, und fich alles unterwarf. Der Benat wollte zwifden beiben machtigen Rationen eine Art von Reutralitate = Rolle foielen. geigte aber forthauernd feine Berlegenheit und feine Unmacht. Roch zur Beit aber lieffen es Arangofen bloß ben Drobungen bewenden, mabe rend die Englander die Schiffe ihrer Zeinde felbit aus bem Safen von Genna herausbohlten. Im September mar bies mit blutigen Scenen vers Der frangbfifche Minifter in Genua wiltete, und ber Senat war genothigt, allen englifchen Schiffen feine Safen zu verfchlieffen : nur bie burch Sturme gebrangten , ober bom Reinde perfolgten brittifchen Schiffe tonnten bier auf febr turge Beit einlauffen ; in Betreff andes ver Schiffe biefer Mation, erhielten bie Comman. banten

Danten ber forts und Batterien Befehl, fie burch Signale, ober wenn biefe nichts fruchtes ten, burch Canonen = Augeln guruffuhalten. Gie ne Folge biefer Berordnung war die Blotabe von Genua burch eine englische Escabre.

Die Englander litten indef an vielen Land. Beburfniffen. Um biefem Dangel abzuhelfen. nahmen fie im Unfang bes Novembers noch swen angefahr feche beutsche Meilen von Livorno gelegene Forts , Piombino und Campiglia , in Beffg, Die beibe nur mit Helnen Detachements Frangofen befest maren. Diefe wurden gu Rriegogefangenen gemacht. Sier bielten fich. Die Englander rubig, und magten es nicht, fich bem ftart befesten Livorno gu nahern. Dagegen aber begab fich eine Abtheilung ihrer Truppen nach Civita Becchia mit bem Auftrag, biefent pabitlichen Bafen gegen alle Angriffe gu vertheis Bon bier aus, und von Porto Berraje foitten nun bie Englander Schiffe ab, um Pros viant aus Reapel gu holen.

Es ereignete fich abermals eine große Bebenheit, die, so wie im vorhergehenden Jahre ber Berlust Hollands, jezt die brittische Regies rung betäubte. Nach dem Abfall Spaniens von

Bunde hatte fie, wie aus den Parlaments Des batten, aus Bernachläffigung ubthiger Befehle nach Westindien, und aus mannigfaltigen Maaße nehmungen erhellte, in hinsicht des schlechten Justandes der spanischen Nation, eine Bereiningung dieser Macht mit Frankreich gegen ihre alten Bundsgenossen, kaum für möglich gehalsten.

Die Englander hatten jedoch feit zwen Sahe ren im mittellandischen Meer gablreiche Beweife pon der Abneigung der Spanier gegen fie erfah-Die frangofischen Caper maren in allen franischen Safen sehr begunstigt worden; dages gen man ben Englandern alle nur erfinnlichen hinderniffe in den Weg gelegt hatte ; auch wurs de ber Graf v. Bute, brittifcher Botschafter in Madrid, mit groffer Kalte behandelt, die uabe an Berachtung grangte. Babrent Diefer Beit murbe ein spanisches Lager von 20,000 Mann ben St. Roch in ber Rabe von Gibraltar fore mirt : auch wurden die Buruftungen fur die flote te in ben spanischen Safen verdoppelt, Die bafür Die Englander burch Obfervatione: Efcabern, fing tionirt por Cabir und Carthagena, gleichsam Mofirt hielten. Obwohl Spanien im Anfang bes

Des Sahres sich unthätig für die Franzosen zeige te, und ein Bruch mit England bloß geachnet war, so wurde er dempch lange verzögert.

Man war in London weit entfernt gewesen. burch ein politisches, Betragen ben fteigenben Unwillen der Spanier zu mindern ; vielmehr wurde alle Klugheit gegen den fpanischen Bot-Schafter ben Seite gefest. Der Marquis de las Cafas tam im Junn in biefer Gigenschaft nach England, um den Marquis del Campo abzulbe Lord Grenville, ertheilte ihm feine erfte Mus bieng auf eine gang ungewöhnliche, ober nach ben biplomatischen Regeln gu urtheilen, febr unanftandige und beleidigende Art. Der brittis fche Minister empfieng ibn figend auf einem Go. pha in einem Reitfleide mit Stiefeln und Spos ren , dabei eine Peitsche in der gand. Der Boffchafter konnte feinen Unwillen nicht verbers gen , betrachtete es als eine Beleidigung feines Monarchen, und ichifte auch fogleich einen Courier nach Mabrid ab. Nun war bas Maag Die Antwort bes spanischen Cabinete war eine Reihe von Beschwerden, die der Botichafe ter bem englischen Sofe vorlegte; Beschwerben, Die famtlich nicht alter maren , als ber groffe Bund

Bund zu bem Krenzzuge. Gfe maren in fieben

1) "Das mit offenbarer Berachtung affet "Tractaten behaltene Golb Schif St. Jago."

2) "Rehrere Borfalle, die sich ben ber Ein "oberung und Raumung von Toulou ereignet "hatten, in Betreff beren das Spanische Cabinet "behauptet, daß die brittischen Befehlbhaber keine beder Bedingungen erfüllt hatten, die ben Eine "wohnern unter der Garantie der spanischen Ber "fehlshaber versprochen worden waren; daß sie "ferner franzdsische Kriegsschiffe weggeführt hate "ten, ohne die Spanier Antheil daran ürhmen "au lassen."

3) "Das Embargo, das man in den beite "tischen Häfen auf dassenige Schlfs Baufolz "gelegt hatte, das für Rechnung der spänischen "Regierung aus der Offset gekommen war, und "daß man nachher dies Holz ohne die getingste "Sorgfalt anzuwenden, am Bord der Schiffe, "der in Magazinen verfaulen ließ."

4) "Das Embargo, bas auf die in Engs pland für spanische Rechnung gekauften Geweha "re gelegt worden war " vogleich man biesent "Ankauf mit Genehmigung der brittischen Ren "gierung "gierung gethan, nachdem die Französen fich in i, den Besiz der spanischen Wassen: Fabriken gesett behatten; wodurch die spanischen Agenten gendu bit sie innen derrachtlichen Berluft wieder zu vertause "fen."

- 5) "Die St. tatholischen Majeftat in bee in Person seines Borschafters, bes Marquis be las "Casas, bep seiner erften Audienz vom Lord Grend wille widerfahrne Beleibigung."
- 6) "Die Wegnahme von Seide, die spanie sofice Kaussente, zufolge der in Größbrittunnient "bestehenden Geseze, nach England geschifte, "niachbein sie solche in bffentlicher Auction von "ben erbeuteten Schiffen bes franzbsischen Aus winfrals Richery erstanden hatten."
- 7) "Das Anhalten mehreret spanisthen ischiffe; und die täglichen von ben See Bis "fehlshabern Gr. brittischen Majestät sowohl "im mittellandischen, als in andern Meeren "gegen die spanische Schiffarth verübre Neckes "repen."

Das Memoire ichloß mit folgenden Borten : "Der unterzeichnete Botschafter Gr. katholischen "Majestät hat von seinem Sofe Befehl, auf diese Beite umal. 17ter B. "Beschwerden eine seblennige, categorische Unte "wort zu fordern, und im Fall diese nicht ge-"nugthuend seyn sollte, hat er die Weisung, so-"gleich England zu verlaffen."

Da man zu St. James dies in den leztern Wochen endlich vorausgesehn, ja vielleicht gewünscht hatte, um den Krieg populär zu maschen, — indem die brittische Bolksmasse einen Krieg mit Spanien nur in dem Lichte einer geschrlosen Jagd nach Beute betrachtet — so wurde auf diese Ordhung nicht geachtet; der Botsschafter verließ England, und der Krieg bruch aus.

Sein Ansbruch wurde durch einen besondern Worfall beschleunigt. Der franzbsische Admiral Richery, der zu Ausschlerung eines geheimen Entwurfs, mit einer Escadre von fünf Kriegsschiffen Toulon verlaffen hatte, war von dem brittischen Admiral Manin verfolgt, und gengschift worden, in den Hafen von Cadir teine Instudt zu nehmen. Ihn hier in Unthätigkeit zu erhalten, oder ihn ben seinem Auslauffen ip Empfang zu nehmen, war der Plan des brittisschen Admirals, daher er unabläffig vor Cadir kreuzte; und da er die Möglichkeit ahnete, daß die

Franzosen unter Begleitung von spanischen Schisten auslauffen könnten, so ließ er dem Communadanten von Cadir sagen, daß er in diesem Fall auf die Begleitung keine Rukssicht nehmen, und die französischen Schiffe selbst in den spanisschen Gewässen angreissen wurde; welches man, und dieser Warung, nicht als einen Friedensskruch auslegen könnte. Man versprach hierauf, daß die spanischen Schiffe erst 36 Stunden:nach den französischen auslaussen sollten.

Gegen Ende bes August 30g bas Mabriter Cabinet die Laxpe ab. Der Abmiral Richery lief, in Begleitung einer fpanischen Flotte, bie burch ihre Starte gegen ben Angrif ber Englang ber ficherte, aus Cabir aus, Ferner legte bie Regierung Beschlag auf alle brittische Schiffe, Die fich in ben fpanischen Safen befanden. Derechnete beren Worth auf 400,000 Pf. St. Das englische Cabinet shat ein gleiches; allein in allen Safen Diefes Infelreichs murden nicht mehr, als sechzehn panische Schiffe gefunden, die mit allen ihren Ladungen nur 40,000, Pf. St., werth waren: Die Spanier bedrohten nun fos gleich Gibraltar, bas jeboch burch Bufenbung Son Munition, Proviant und Truppen in fehr 24 auten

guten Bertheibigungeftand gefest worden mar ; auch mußen auf Befehl bes Commanbanten, General D'hara, alle Juden und Mohren Die Beftung raumen. Ginem Theil ber englischen Garde war auch diefe Chre der Befagung bon Gibraltar gugebacht, bie im Anfang bes Rovents bers 6000 Mann ftart war, allein bie Garbiften machten bagegen Borftellungen; fie beriefen fich auf ihre Borrechte, vermbge toelcher fie nicht verpflichtet maren, bas Reich anbers ju verlafe fen , als unter Unführung eines toniglichen Prins gen. Man gab ihnen nach, und behielt fie im Kondon. Es murbe jedoch von ben Spaniern nichts gegen Gibraltar unternommen, und felbft bie wirkliche RriegsErklarung bes Mabriter Dos fes gegen England bis Anfang bes Decembers ausgesezt.

Der Abmiral Mann war nur steben Linieus Schiffe stark, nedst einigen Fregatten, und folge lich zu schwach, eetwas gegen die Spanier zu une ternehmen, die ausser den Fregatten vierzehn Lie nienschiffe hatten; er zog sich daher nach Gis braltar zurüf, fammelte hier alle im mittellandie schen Meere zerstreute brittische Handelsschiffe, und begleitete sie sodann bis Lissabon. Seine und

Mbfaeth gefchah ben 18ten October.

In biefer Beit hatte fich ichon fur England, ber Nachtheil bes Bruchs mit Spanien gezeigt. Die brittische Regierung fonnte nun, ba überdies Lipprno ben Englandern verschloffen war, nicht langer hoffen, Corfica zu behaupten.

Diese so thener erkaufte, und so feverlich. Ibernommene Insel, die man nicht shue eine Bundbruchigkeit gegen die auf den Schuz des brittischen Monarchen, als ihres constitutionsmässischen Beherrschers, sest dauenden Einwohmer raumen konnte, muste nun verlassen werben. Der OberAdmiral Jervis, der bisher Toulon blokirt gehalten, sahe sich gezwungen, diesen; Plan jezt aufzugeden; er vertheilte seine Flotze, und war dieß bedacht, die Raumung von Corsica und Caprara zu decken, und die mit dem Truppen aus diesen Inseln belasteten Transports. Schisse glakklich nach Sibraltar zu bringen.

Der Er . Bice Abnig von Corfica, Sir Gils: bert Elliot, weiland englischer Statthalter von Toulon, muste nun jum zweitenmal in einem Lurzen Zeitraum das ihm anvertraut gewesene Couvernement den Frinden Englands überlaffen. Die Spotter verglichen seine Regierung mit des

**9**3

berühmten Statthalterschaft des Sauche Panfik auf der Jusel Baraturia, die eine eben so schlens nige Endschaft erreichte.

Die Spanier zbgerten jedoch mit dem Ansang ihrer Feindseligkeiten. Indes lief ihr Admiral Langara im November mit einer ansehntischen Flotte aus Cadir, und seegelte nach Tons Ion, wo diese neuern Bundsgenoffen mit Enthusssischmus empfangen wurden. Der Admiral Jerocussis muste nun erwarten, eine furchtbare Flottet bonder Nationen aus Toulon seegeln zu sehen zer zog daher den Admiral Mann an sich, und setze sich in Bereitschaft, den Feiuden eine Schlacht zu liefern, wozu es jedoch nicht kam.

In Best: Indien wurde der Krieg von Seisten der Englander mit geringem Gluk fortgefest. Die Englander harrten hier mit grosser Schnsucht auf die Hulfe aus Europa, deren Abfarth durch die schreklichen Sturme wiederholt vereitelt, wurde. Von einem so anhalknden Ungluk hatsten die Englander seit dem I. 1755. kein Beisspiel gesehn. Der Admiral Christian, der im Januar abermals aus den englischen Hafen mit Jahn Kriegs. Schiffen und 220 Transport. Schiffen ausgelaussen war, stemte sich gegen die Eleamente,

mente, hielt 52 Tage lang aus, und versuchte pen Sturm auszuwittern; allein diese Entschloße senheit half nichts; seine Schiffe wurden zers trümmert, und ganzlich zerstreuet; mehrere mit Arbillerie, mit Oragonern und Infanteristen bes laden, wurden von den Wellen verschlungenz so daß Christian ben seiner erzwungenen Ruffelt mach Portsmouth im Februar, uur noch, aussetzeinen Kriegs Schiffen, von denen auch einige zerstreut umher irrten, und eine Fregatte gesung den war, 45 Transport Schiffe, und auch dies seistens beschädigt, mit sich zuruk führte.

Die Westindischen Inseln musten also ders Schtstal überlassen werden. Die Engländer datten in St. Vincent im Januar eine starke Niederlage erlitten; die Feinde hatten ihr Lagge Ben Colonaire gesturmt, und es nebst aller Apsillerie, Munition und Bayage erobert. Die Engländer erhielten Berstärkung, griffen einige Wochen nachher nun ihrer Seits an, und schlussen sowohl die Franzosen als die Mulatten und Caraiben. Indes konnten diese Vortheile für die Engländer ben ihrer Unmacht nicht danese vost seine

Die frangbfifchen Befehishaber in Beffindien maren

waren überaus thatig. Der unermubite Evin miffarius, Bictor Sughes, fchifte im Anfang Des Jahres abermals Truppen und Munitien nach Grenaba, bie auch bafelbft landeten, Gus save und andre Poston einnahmen; und so is bas Berg ber Infel vorbrangen. Gin Bortheil folgte bem anbern, fo baß fie am 28ften Februad Die Englander gwangen, ben wichtigen Poften Dilor's Dill gu berlaffen. Much bier benugten bie Frangofen ben Frieben mit Spanien. Sie lieffen eine Menge Caper aus ber febr nabe gen Tegenen Spanischen Infel Santa Trinita auslaufe fen, bie ben englischen Schiffen in Beftindien areffen Schaben zufügten. Anch in Capenne formirren Die Frangofen eine Art Armee aus wege gelaufenen Regern , Deferteurs , infolventen Schuldnern und Digvergnügten aller Art, um mehrere Besitzungen ber Englander ju gleichen Beit anzugreifen. Diefe marteten nun mit grofe fer Ungebult auf die Bulfe ans Europa, beren Abfarth jedoch wie oben erzählt, burch die schrete, lich auhaltenden Sturme und Schifbruche verzos mere worben war. Die Regierung in England that endlich, was fie gleich anfangs hatte thum Duen ; fie theilte Die Dulfemacht, und lief Die 1.15

nen wenigsten beschäbigten Schiffe Schleunig ande, beffern, und im Februar unter bem General; As ; bererombie auslauffen, obne auf die andern gie manten. Durch feine Antunft in bortiger Belts. gegend belant alles, wenigftens auf eine Zeiten lang, time anbre Geffalt. Das erfte Augenmert des brittischen Befehlshabers war die Insel Star Berie; er tanbere bier mit 35,000 Mann. einer fo groffen Landmacht hatte man bie boche 1 ften Erwarmingen. Man hofte burch bas Schrei ten allein ju fiegen, und baß alle Forts und fea . fen Plage fic ohne Schmerbfteeich ergeben wurs ; ben ; auch rechnete man, auf Uneinigkeit wegen politischer Weynangen; allein bie Franzosen mag, ren hier versinigt aund obgleich fie teine regua laren Aruppen auf ber Infel hatten, thaten fio benpach ben fraftigften Wiberftand. Die frans abfifchen Cinwohnen engriffen alle bie Waffen, mich bewaffneten fie ihre Reger; so wurde Mors. me Fortune, ber festeste Plag ber Infel, von 4000: Mann vertheibigt a und die Englander .. Die einen Angrif wagten , mit groffem Berluft aurutgefchlegen.

Bon St. Lucie wandte fich Abercrombie, mach Ereneda, we er im Merz durch den Genea.

rat Nicols die Beinde mir gutem Erfolg angreim fen ließ; allein es war nichts Entscheidendes; i denn dies geschah erst im Juny, als man diel Haupt : Angriffe that, nach erhaltener groffen: Berstärfung durch den Moniral Christian.

Nach einigen hitigen Gefechten, wobei biel Englander 188 Thore und 378 Berwundete zähleiten, waren sie Meiker der ganzen Jusel St. Ludtie, die sich mit allen ihren festen Plagen auf Capitulation ergab. Die 2000 Mann starke Benisatung, größentheils Neger, Arekte das Gewehr, und wurde zu Ariegsgefangenen gemacht. Manterbentete hier neun Schiffe, 103 Artillerie Stacks nebst einer großen Menge Munition und Pulver.

Diese wischen Martinique und St. Bimentr liegende Insel Gti Lucia war ben Englandern! von groffer Bichtigkeit. Ihre starten Feftungswerke, ihr guter Hafen, ihre reichen Mantagen; von Zuder; Casses und Cacao = Baumen, dien jährlich zwen Millionen Livres: einbrachten; allest machte diese Besignahme achtungswerth. Auch war die Insel immer ein Zankapsel zwischen dems Englandern und Franzosen gewesen. Die lezternt hatten sie im Jahr 1779 verlohren, erhielten sols Ge aber beim Frieden von 1783, wieder zurüf.

In vierzehn Tagen waren die Franzosen sos wohl in Grenada, als auch in St. Bincent bes siegt; der gebste Theil wurde gefangen genoms men, die Insurgenten und Cavaiben aber flohen in die Malber, oder in die Gebirge. Unter, dies sen war auch ver granfame Feden, der noch turz zuvor zu Morne Quaquo 30 Weisse, und mitter diesen zwähle Tuglander, die seine Gefanges wein waren, nackend ausziehen, ihnen die Hande auf den Kücken binden, und so dann hatte ers morden lassen. Dieser Anster wurde stach diesem Worsall abgeset, und ein andrer am seine Stelle ernannt.

Die Englander wünschen hier sehr eine Ausaivechselung der Gestugenem, und trugen sie dem stindsichen Beschlichen Bietor Haben sie auch damit zufrieden war. Es besanden sich im Seprember in den Inselie Mantidique und In: Lucia an Idob svanzbische Gestängener Dies waren über gehltenspisse Schwarze und Mulatz ich, dahöngegen dier bekrischen Gesangenen insponzischen Gesangenen insponzischen Gesangenen insponzischen Gesangenen waren. Der Bortsteil der Mustwechselung befand sich also ganz auf Engeständen Sieiw. Gobnibedungbes dies Erlundigungs einge

eingezogen hatte, wollte er nichts weiter von eis nem folden Bertrage haren.

Auf der Insel Martinique versuchten die Franzosen zu wiederholten malen Keine Landungen zu machen; beständig aber durch die guten Anstalten des englischen Gouvernours Milnes abne Erfolg. Dies geschah zulezt im Januan von 400 Mann. Die Gelandeten wurden theils getödtet, theils gefangen genommen, theils in: die Wälder zerstreut. Man erbeutete ihre Wassefen, und auch einige Canonen.

In Guadaloupe befanden sich im Ansang bestigahres (1796) 1400 englische Gefangene; und unter diesen da Officiere, alle in dem elendesten Zustande in Gesängnists Schiffen auf einandere gehäuft, gröstentheils krant, an allem Mangel-leidend, und in Lumpen. Diesem Elend war, nicht abzuhelsen, da die Oberbesehlshaber beider seindlichen Nationen gegen einander so erbitterermaren, dast zwischen ihnen keine Communicaer tion statt fand. In dieser Lage zeigte der durchteine Grausankeit und durch seinen wilden Chas; racter berüchtigte Victor Hughes eine ganz uns erwartete Grosmuth. Unter den Gesangenen: war der Mesior Spiplen, dessen Gattsn ihm aus.

Enropn nach biesem Kriegs Schauplaz gesolgt war. Diese Dame braunte vor Begierde, ihren Mann zu ranzioniren, und vermochte den Admis sal Lufvren sie dabei zu unterstügen. Dies sonnte aber nicht anders als durch ein kleines mit fünf Mann besetzes Fahrzeug geschehn, das mit diesen Seeleuten preis gegehen wurde, da es ohn ne Frisdens Klagge und Schuzbriese geradezu den Feinden in die Arme lies. Hughes erstauns te über den Muth dieser Fran, und über die une gewöhnliche eheliche Treue. Er wurde so sehr dadurch gerührt, daß er sie nicht allein aussers verdeutlich wohl behandelte, sondern auch ihren Mann sofort ohne alle Manzion in Freiheit sezte.

In St. Domingo hatte ber zwischen Franke reich und Spanien geschlossene Friede große Folgen. Der erste Schritt war eine Proclamation, die Lavaux, der General der franzblich gesinnsten Reger und Einwohner, von Cap francois erz geben ließ, worin er alle Bewohner der Inseln ohne Unterschied der Farbe und Religion, sie Würger der franzbsischen Republik erklarte, und die Reger aufrief, die Rechte der Menschen und Freiheit zu geniessen; dagegen wurden sie zum Sasse gegen die Englander und Emigranten ers mund muntert; er versprath, daß die flegreiche fram zbsische Republik sehr bald ansehnliche Verstärzkungen zu Laude und zur See nach St. Domingd schiken wärde; auch ernannte er sofort die Commandanten der von den Spaniarn zu räumenden Forts Dauphin und Montechristo. Diese Propelamation machte jedoch auf den Neger General Jean francois, der 6000: Schwarze im Spanisschen Antheil der Insel commanditte, leinen Eine druf; er weigerte sich zur gehorchen, mit der Ern klärung, daß er (dieser Reger) die Wähfen sich die Sache der Konize, mieht aber zum Besten der franzbsischen Republik ergriffen habe!

Die Engländer machten hier im Anfange des Marz einen Bersuch Leogane anzugreisen. Der General Fordes war in Wereitschaft, mit x500 Mann den Plaz zu stürmen, und wartem nur auf den Erfolg des Angrifs, den einige Lis nienschiffe auf das Fort in Pointe shaten.; als lein nach einer vierkündigen, sehr heftigen Capmonade, woben die Engländer 420 Pulversässer ausleerten, musten sie die Unternehmung aufgeben. Die Truppen wurden nun wieder einges schift. Um indes doch etwas zu antwrnehmen, was einen gewissen Ausgang versprach, so idage

rde der Abmiral Laforen mit. einer kleinen Escaschre, anzberen Bord sich den General Misse init dern Regimentern einschifte, mach Demerary zes schilt. Die ganze Colonie unt Gubegrif vom Cfe Copuedo ergab sich auf die diste Aussenig uns Capitulation, wodurch den Kilduschwern Laben, Wigenthum und Religion gesichert worden. Die Engländer machten hier, ausser zuwaren siegesahre zeugen, eine unermestliche Bente zusdiwaren siesenzig reichbeladene: Handelsschiffe, die sogleich wach England geschiet wurden, während die Vritzische Escadre nach Berdie segelte, welche Colonie sich auf geseiche Bedingungen wie Dennes ward ergab.

G6 befande sich auf der Insel St. Domins wo der Leicknam, und auch der Hurnisch des ausflechlichen Entdeckers Columbus. Beide waren von den Spaniern den heiligen-Meliquien gleich wehalten; sie wünschten solche gegen ein Bolt in Sicherheit zu stellen, dem keine Gräder einrultzdig waren, und das die Reste des grössen Tustenne so freventlich mishandelt hatte.). Der

<sup>\*)</sup> Diese schamlose Entwelhung eines Grabes, wohln die Reisenden aller Nationen bis dahin gewalfahre

: Contraft bes Benehmens mar fur bie Spanies ehrenvoll; bas Ariegsfchif Sun Lorenze von &b Mamonen nahm ben Leichunm un Borb, und Frachee ibn nach ber Savana, mo er: von neuent imit groffen Begerifthteiten begraben ; ber Sarnifc aber als ein Beiligtimm aufbewahrt wurde. 212 Die Spanler in Gei Domingo maren grofe - fentheile bem republicanifiben Opftem ftbi abite -neiget: ein Widerwille, ber von ihren Ronchert forgfaltig unterhalten und vermehrt winde. Sie sichloffen fich baber immer enger an bie Englans ber an, bie noch farglich von ihnen als Bunbie egenoffen fo viel gelitten batten , und fegt ; ba ibn ne unter der herrichaft ihrer geinde, den grans spofen, fanden, von ihnen geliebtofet winrben. Der brittifche Dberbefehlebaber, General Frei

tet hatten, geschaft unter Robespierre's steusliches Megierung, im Anfang bes Jahres 1793. Best 1793 in einem Wintel Des Pariser Museums auf ber Erde, wo er vom den Beschauern der Emmulung und ihren Ausbatzern mit Fassen, getreten wurde. Best sche Stagmente aus Paris vom Domberrn Meyer 1797.

bes, benahm fich in biefer Rage mit vieler Rluge heit. Alls die fpanischen Insulaner querft ber ihm um brittifchen Schug anhielten, antwortete et ihnen; er konne, fo lange fie spanische Unterthanen maren, fich auf nichts einlaffen, um ibs rem Ronige feinen Unlaß zu Beschwerden au ges ben. Die Coloniften lieffen fich burch biefe Unta wort nicht abschreden, und schiften im Unfana Des July formlich vier Abgeordnete aus bem fpanischen Untheil von St. Domingo an ben Gous verneur Forbes mit ber Erflarung: "bie Abtres "tung an Frankreich fen auf ben 4ten Muguft "feftgefest; fie wollten fich aber nicht abtreten "laffen, und lieber die englische Flange aufftete "ten, wenn man fie ale brittifche Unterthanen "annehmen wollte." Forbes entschloß fich, rebe lich fie gu fchugen, und erließ baher im July an die Pflanzer bes fpanifchen Untheils von St. Domingo folgende Proclamation:

"Spanische Pflanzer!

"Euer König hat an die jezige Regierung von "Frankreich die weitläuftigen und reichen kandes "repen abgetreten, welche von euren Borfahren "und euch selbst über dren Jahrhunderte besessen "und bebaut wurden; dieser Tractat soll so eben wein, nunal. 17ter &.

,in Erfüllung geben. Es find icon die vom Die .. rectorium gefandten Commiffarien in eurer Cos "lonie eingetroffen, welche fich anschiden, euer "Gigenthum auf eben die Art gu gerftbren, wie "auf einer benachbarten Colonie. Butet euch . "brave Spanier, vor den hinterliftigen Ginfchmeis "chelungen biefer Feinde aller moralischen und re= "ligibfen Grundfate. Da Ihr edelgefinnt, treu "und großmuthig fend, wie eure Borfahren, fo "ift euch bloß ein Wint von dem nothig, was "anf euch martet. Da Ihr bem Dienft bes "mabren Gottes und bes erhabenen Blutes eus "ret Ronige ergeben fend, fo gieht Ihr ohne "3meifel ben Berluft und die Aufopferung eures "Eigenthums bem Ungluf und ber Schande vor." "bem Joche biefer neuen Eigenthums-herrn eus "res Landes euch ju unterwerfen. Rolat alfo -"Ihr tapfern Spanier! der edlen Begeifterung "der Bernunft, ber Chte und der Empfinduna Entfernet euch ! Die Besitzungen ber fpas "inischen Monarchie find fur euch offen; geht. "und lebt, und fterbt ba ficher unter dem Schate sen eurer Altare und unter bem Schus eures "Rduigs."

"Aber wenn einige von euch burch bie Nothe

"werlosseit an den Boden, den sie bedunen, ana "gekettet, und nicht fähig senn follten, ihn zu "verlassen, so mussen sie nicht unruhig senn. "Se. größbrittannische Majestär reicht ihnen seis. "nen mächtigen und schüzenden Urm. Ich wüns "siche um ihrer Glukseligkeit willen, daß sie sich "nuf die Großmuth und Wohlthätigkeit eines so "großen Monarchen verlassen mögen. Welchet "andre Souverain hat mit mehr Ehre und Sie "konalität und Menscheit gegen die kühnen und "kartnäckigen Neuerer gestritten, welche dies "sakes von der Oberstäche der Erde verbannen, "wollen?

"Ich habe die vorgebliche Instructionen ges "lesen, brave Spanier, welche das Directod, "timm den Commissarien der Republik gegeben "hat; ich habe die Proclamationen dieser Agend "Et. Domingo mit Aufruhr, Fener und Mord "der Pflanzer bezeichnet war. Die Wahl sold "her Manner zeigt hinreichend das Unglik an; "das Ihr zu erwarten habt. Leset und betrachd "tet diese Papiere, brave Spanier! vergleicht "die Bersprechungen, womit sie locken, mit als "len

"len denen, welche diese Republik jeder Nation "gemacht hat. — Welche Bortheile vers"sprach sie ihren eigenen Colonien, Savoyen, "den Niederlanden, Holland, kurz allen Ländern, "worin sie ihre Regierungsart festgesetzt hat! Ues"berdenkt den traurigen Justand, in welchen alle "diese Provinzen gestürzt sind, die ehemals so, "volkreich und blühend waren, und schließt, was "die Folge eurer Leichtgläubigkeit senn würde."

"Da ich eure Gefahr und euer Unglut vors aus abne, fo biete ich euch meinen Schus an. "Mis ein getreuer Unsleger ber mobimollenben. "Geffinnungen Gr. Majeftat, verfpreche und gas grantire ich euch unter feinem Panier Gicherheit "eures Eigenthums und eurer Perfonen. "euch beilig und ehrwurdig ift, eure Religion, .. eure Priefter, eure Gefeze, eure Rechte und "Sitten follen euch unverlegt erhalten werben : "und Ihr follt die Bortheile des ausgebreitetften "und blubenoften Sandels in der Welt genieffen. "Ihr habt haufig unfre hiefigen Wohnungen ge-"feben, und fennt die Freiheit, die Treue und "ben Ueberfluß, die da herrichen. Berechnet "bann ben Umfang eurer Bortheile, und schift "euch an, fie von ber Macht angunehmen, bie "fie

"fie allein geben kann. Sobald der Schuz eus "res Königs euch entzogen wird, und Ihr eus "ren neuen herren unterworfen werden sollt, so "bewafnet euch gegen dieselben, und auf das ers "fie Zeichen, das ihr mir gebt, will ich euch zu "Hülfe eilen, und meine Macht mit der eurigen "vereinigen, den gemeinschaftlichen Feind zurüß "zu schlagen, und auszurotten."

"Gegeben in bes Konigs haufe zu Port au "Prince, ben 12ten July, im Jahr unsers herrn "1796., und bem 35sten Regierungsjahre Gran, Majestät."

"G. Forbes. "James Eften, Secretair."

Diese Proclamation that auf die unzufries benen Spanier groffe Wirkung; sie wurde aber zum Theil ducht die Maasregeln der feindlichen Befehlshaber gehemmt; indes bewirkte doch das dadurch erlangte Ansehn der Britten, daß die Moyalisten der Insel, die unter Ansührung des vorgedachten Negers Jean Francois, gegen die Republicaner die Waffen ergriffen hatten, aber wiederholt geschlagen worden waren, sich jest mit den Engländern vereinigten. Die Pflanzer

wurden nun nach und nach in dem Grade berus higt, baß sie im October sogar starke Ladungent von Reger: Sklaven aus Jamaica kommen liese sen. Um Ends des Jahres 1796, war der Haupts six der Engländer fortdauernd in Port au. Prince, und ihre stark befestigten Derter, Nicola Mole, St. Marco, Jeremie und Bombarde, befans den sich in völliger Sicherheit.

Das gelbe Fieber, bas fo fchreflich faft auf allen westindischen Inseln mutete, mar besonders in St. Domingo ber furchtbarften Deft abnlich. Dur fehr wenig Menschen überlebten bier ben Unarif biefes abicheulichen Fiebers. 3m Mus auft hatte diefe Ceuche hier bennahe dren Biers tel aller brittifchen Gee : und Landtruppen meggeraft : taglich farben allein auf dem Borgebirs ae Nicola Mole an funf und zwanzig Menschen. Da der Begrabnigplag nicht alle todten Rorper faffen tonnte, fo wurden fie mit Ballaft ins Meer gefentt. Die benben Rriegsschiffe, The Raisonable und Swiftsure, marfen bloß von ihren Befagungen 800. Mann über Bord, um ter benen fich allein von erfteren 32 Officiere, eind Schiffsbeamte befanden. Dft muften Lis wienschiffe von ihren Rreugfahrten guruffehren, Da die Menge der Kranken den Dienst unmbglich machte. Auch war die Ordre nach Weskindien eingeschift zu werden, immer den Truppen in England schreklich. Alle murrten; viele widera sezten sich, und musten mit Gewalt zum Gehorzsam gebracht werden. Unter andern war dies der Fall mit einem aus Landstreichern aller Naztionen zusammengesezten Regiment, dem man den Namen Ulanen gegeben hatte. Dies Regizament war nicht zu bändigen; es wurds daber und Europa geschift, und auf der Insel Wightzelandet. — Die Engländer schränkten sich daz der in St. Domingo jezt bloß daraus ein, Niscola Mole, Port au Prince und einige andre sesse Duncte zu behaupten.

Die brittischen Ober-Befehlshaber wollten sich nun unter diesem bosen himmelsstrich nicht tänger verweilen; benn da hier die Anwesenheit der Admirate Parker und Christian, so wie auch des Generals Forbes nur von geringem Nugen, hingegen ihr Leben vom gelben Fieber in grosser Gefahr war, so kehrten sie bereits im August auch England zurük, in Begleitung des bekannsten franzbsischen Generals Bouillé, der auch Anstheil an den Thaten in Westindien hatte nehmen wollen.

^

Dics

Dies war also ber Ausgang ber gewaltigen Expedition nach Weffindien, wodurch man ge= hoft hatte, bem Rrieg in ber bortigen Beltges gend auf einmal ein Ende ju machen. Der bezühmte frangbfische Journalift Roberer beurtheils te diefe Unternehmung noch vor der Ausführung febr richtig. Er fagte : "Es mare gut fur Frants "reich, wenn die Englander 100,000 Mann nach Beftindien fenden tonnten; fie murben in jes nem Elima faft alle ihr Grab finden. Unfer "Plan ift weit einfacher , baben ficherer und "wirksamer. Bir fcbiden fibne Abentheurer "nach ihren Inseln, um bie Schwarzen und "Migvergnugten zur Revolte zu bringen; wit "verschaffen ihnen Baffen und Munition, und ageben ihnen überdies bie Erflarung ber Mens "Wenrechte in die Sande."

Der Seetrieg in Europa mar groftentheils auf den Caual von-Frankreich eingeschräuft. Die Engländer unterhielten beständig Escadern, um längs den französischen Rusten zu kreugen, und besonders die Kriegshäfen zu beobachten. Sis Sidney Smith commandirte eine dieser Escadern, die aus Canonen-Boten und andern kleinen Kriegs-Fahrzeugen bestand, und nichts entgleng seines

feiner Bachfamfeit. Noch immer wurden an ben frangbiifchen Ruften Waffen und Munition filr die dortigen Ronalisten gelandet, weshalb ber Abmiral Pellem beständig an der Mündung der Loire freugte. Gine andre, nur dren Rrieges fchiffe ftarte, Escabre, die unter Anführung bes Udmirale Warren an ben Ruften Rranfreichs Freugte, fließ am 20ten Marg auf eine frangofie fche, von fieben Schiffen, groftentheile Fregate ten von 22 bis 44 Canonen. Diese Escabre Diente einer Angahl fur die Rechnung ber Repus blit belafteten, und von Breft nach Rochefore und l'Drient bestimmten, Schiffe gur Bededung. Barren ließ fogleich Jago auf Diefe Schiffe mas chen. Die Frangofen bielten Stand, aber nur auf eine fehr turze Beit; fie zogen fich nach einer flippigten Ruftengegend guruf, mobin ihnen bie Englander nicht folgen tonnten; fie eroberten jedoch eins diefer fliebenden Schiffe, die Fresgatte l'Etoile von 30 Canonen und 160 Mann. Das kleinfte der frangbfifchen Rriegs = Schiffe batte bie furge Beit bes Gefechts benugt, und war mit bem groften Theil ber Laftschiffe bavon gefegelt; nur vier von biefen murben ben Enga . ländern jur Beute.

35

Ein

Gin merkwurdiger Borfall ben der Marine war ber gerichtliche Streit zwischen ber Abmis ralität und dem Admiral Cornwallis. Befehlohaber, fo ausgezeichnet burch feine Thas ten, ale burch feinen vortreflichen Character, war ein Bruder des bochberühmten Marquis von Cornwallis, und befaß auch deffen Tugens ben. Schon unter ber Abministration bes Lorb Morth hatte er eine ihm , für seine rühmlichen Dienfte , angetradene Penfion ausgeschlagen, und auch in Indien alle Mittel gur Bereicherung, Die fich ihm barboten, von fich gewiesen. Jest follte er die Rlotte in Weltindien commandiren. Er nahm ben Auftrag an ; ohne aber die Orbro ber Admiralitat genau zu befolgen, überließ er die mit ihm fegelnde Canvon einem andern Gee Officier, und tehrte mit feinem Schif, das beschädigt worden war, gerade nach Pertsmouth juruf. Die Beschäbigung mar jedoch ichon im Canal geschehn, bem ohngeachtet aber hatte er feine Reise noch zwen Tage fortgesest; Dieser Umftand, und daß er nicht auf bem Deer ein ander Schif bestiegen, um feiner Bestimmung gu folgen, auch fich geweigert batte; nach feis per Buruffunft auf einer Fregatte fich einzuschifs fen,

fen, um nach America ju feegeln; alles bies war ber Grund einer fcmeren Antlage. Es wurde deshalb über ihn am 7ten April auf bem Rriegeschif Drion von 74 Canonen ein Rrieges gericht gehalten, wobei der Admiral Some pra-Die anbern Richter waren 10 faft alle Admirale, als: Bridport, Parker, Colpons, Curtis, Bligh, Gardner 2c. 2c. und 3 Capitains: Die Regierung war felbft Rlagerin; ein Sall, ber fich feit bem berüchtigten Rriegsgericht über ben Abmiral Bung, im Jahr 1756, nicht ereignet hatte. Die Anklage mar zwegen nicht agehorchten Befehlen und wegen feiner Ruffehr anach dem Safen ohne Roth. " Der Ausspruch - bes Gerichts fiel dabin aus , "daß dem Lorb "William Cornwallis, Bice: Abmiral von bet "rothen Flagge, ein Migverhalten gugurechuen "fen, weil er nicht feine Rlagge auf ein ander "Schif verpflanzt habe, und damit feinem Mufe "trage zufolge nach Bestindien gefegelt fen. "-"In Betracht andrer Umftande aber bieß es im "Urtheil, fpricht ihn ber Berichtshof vom Unge "borfam feines Werhaltens ben biefer Gelegenheit "frep." Den Punct betroffend, daß ber ange Flagte Admiral ben legten Befehl ber Admiralb tåt tåt nicht gehorcht, und fich geweigert hatte, mit ber Fregatte Aftraa nach Barbabos zu fegeln, wurde er ebenfalls vollig losgesprochen.

Der Befehlshaber eines brittischen Kriegsschifs von 40 Canonen, Capitain Trolope, zur Escabre des im Canal freuzenden Admiral Macsbride gehdrig, bestand am 16 July ohnweit Hoels poetfluys ein ausserordentliches Gesecht. Er sieß auf sechs franzbsische Fregatten, und zweig kleinen Kriegsschiffe, grif sie an, und zwang sie alle, sehr beschädigt sich nach Fliessingen zurüszuziehen. Sein Schiff, the Glutton, war jedoch anch sehr übel zugerichtet worden.

Der gröfte Unfall, ber die brittische Marine in diesem Jahr betraf, war die Gefangenschaft des wackern Sidney Smith, der seinem Dienstseiser und seiner Kühnheit keine Gränzen zu seizen wuste, und als ein Opfer derselben siel. Bald sans dete er an den französischen Kusten mit Munition und Kriegsgeräthschaften; bald recognoscirte er die Häsen Frankreichs in einer furchtbaren Nähe; bald grif er Forts an, oder verbrannte Kriegsstahrzeuge. Im März grif er auch mit einer eins Jigen Fregatte und zwey kleinen Kriegs-Schalupspen durch eine Canonade ein solches Fort an, und

und brachte bie Canonen jum Schweigen; biers auf bestürmte er bas Fort, eroberte es, mit febegeringem Berluft, vernagelte bas Gefchut, und Schifte fich sodaun wieder ein. Der 18te April. aber war ber Tag feines Unglute. Er verfolgte mit einer Fregatte ein Caper : Schif bis vor ben: Safen von Savre; es fluchtete binter Rlipven. mp es fich vor Anter legte; allein auch hier war es por dem fühnen Seemann nicht ficher; er bea mannte brey Boote, verließ feine Fregatte, bes ftand felbft das Abentheuer, und eroberte basfeindliche Schif mit bem Degen in ber Faufte Dun ließ er die Ankerthaue abhauen, und verfuchte ju feiner Fregatte ju ftoffen; eine eintre tende Windstille war jedoch diesem Bestrebengang entgegen, und überließ ihn bem Stront . und dieser trieb ihn unaufhaltsam in den Safen, wo er von einem franzbfichen Cutter und funf Canonenboten zugleich angegriffen wurde. Der Rampf. war zu ungleich, und fein Sieg bentbar; daber! Smith es rathfam fand, nach einem beftigen Gefecht von 40 Minuten, wobei er funf Mann verlohren hatte, fich mit fieben Officieren und 27 Matrofen zu ergeben. Die Officiere und Ges meinen blieben nun als Gefangene zu Sabret **Emith** 

Smith aber wurde wegen seiner kuhnen Thatert, besonders wegen dem Brande im hafen von Tous- ton im J. 1793. von den Frauzosen nicht als Ariegsgefangener, sondern als Staatsgefanges ner betrachtet, so auch nuch Paris transportirt, und in dem berüchtigten Tempelgebäude einges sperrt.

Es ist merkwürdig, daß dieser durch seine grosse Rühnheit mißleitete Seebesehlshaber mit dem ebenmäsig überkühnen brittischen Landbessehlshaber General D'Hara einen gleichen Fehlsseitt begieng, und auch mit ihm ein gleiches Schiffal hatte. So wie Smith gegen alle Resgeln des Dienstes sich von seiner Fregarte entsseinen des Dienstes sich von seiner Fregarte entsseinen anszusühren; eben so verließ D'Hara seinen Posten als Commandant von Loulon im I. 1793, um vor den Thoren der Stadt ein Detaschement zu commandiren. Beide wurdent surch ihre grosse Unvorsichtigkeit, nicht allein durch den Berlust ührer Freihelt, sondern durch eint langes und hartes Gesängnis bestäaft.

Alle Berfuche ber englischen Regierung; bies fen fo tahnen See-Officier zu rangioniren, was ben vergeblich. Man schifte beshalb ausbriffs

lid

lich Perfonen mit Antragen nach Frankreich, Die man aber nicht anhorte. Auch bas englische Gold, das hiebel nicht gespart wurde, verfehlte hier feine Wirkung. Der Gee : Capitain Berges ret, ein franzbfischer Officier von Talenten, ber Jurg guvor von den Englandern gum Gefangenen gemacht worden war, feine Freiheit fehr wunfcha. te, und auf feine Berbindungen mit groffen machthabenden Perfonen in Paris fart rechnete, erhielt nun die Erlaubniß auf fein Chrenwort nach Paris zu reisen, um zwischen ihm und Gie Sidney Smith eine Austaufdung gu bewirken; allein auch diefer Berfuch mar fruchtlos; Die frangbfifchen Dachthaber hielten es fur Dochber rath an ihrer Nation, einen fo gefährlichen Keind ihres Landes fren gu laffen, und Berger set fam wieder als Gefangener nach England jus riif.

In Indien waren die Englander gluflich, whyleich aus mancherlen Ursachen ihre Eroberuns gen in jenen Ländern und Meeren nicht den Erswartungen von ganz Europa entsprachen, da Watavia unangefochten geblieben war. Trincos nomale führte zu der Eroberung der Forts Batsticalore und Ostenburg. Die Englander waren itunt

nun herrn von der Infel Ceplon, und befaffen einen Safen , ber über hundert Schiffe faffen Die Nachricht von biefer Eroberung langte erft im Januar ( 1796 ) in England an, wo fie groffe Freude verurfachte. Diefer Erobes rung folgten die von Jaffanapatam, einer Salbe insel an ber nbrolichen Spige Centons, von bem Fort und ber Infel Manar, Die Befignahme ber bollandifchen Sactorenen von Porca und Quilon nebft bem Fort Quilon; ferner von Malacca, einer wichtigen hollandischen Stadt am füdlichen Ende ber Salbinfel von Indien jenfeit des Gans ges, und auch von Cochin an ber malabarifchen Rufte, einer ansehnlichen feften Stadt, bem Sauptort eines fleinen Ronigreichs, beffen Bes herricher unter bem Schus ber Sollander ftand.

Die Eroberung von Malacca, die den Britsten ihre Schiffarth durch diese Meerenge und in den chinesischen Gewässern sicherte, wurde den Engländern, troz ihrer geringen daben gebrauchsten Macht, sehr leicht, da die hiesigen Hollanster mit Hinsicht auf den Prinzen von Oranien, die den der Aussorderung gemachten politischen Distinctionen gelten liessen. Der Admiral Raispier und der Oberst Brathwaite zogen hier als Freuw

Freunde ein. Rainier verweilte hier nicht lange, seegelte nach den Molukischen Inseln, und schon in den Monaten Marz und April war er ohne den mindesten Verlust im Besiz der beyden vorsnehmsten Inseln Amboina und Vanda, berühmt wegen ihrer vortrestichen Producte von Nelken, Muskat: Nussen und Muskaten: Bluthen. Der Admiral fand in dem Compagnie: Schaz in Amsboina au baarem Gelde 13,500 Pf. St., und in den Waaren: Lägern 515,940 Pf. Nelken, in der Schazkammer zu Banda 11,112 Pf. St., in den Magazinen aber 84,777 Pf. Muskaten: Nusse, und 19,587 Pf. Muskaten: Bluthen, ausser den übrigen Waaren und Vorrathen, die noch nicht geschätzt waren.

Jur völligen Eroberung der Insel Ceplon, in so weit solche von Europeern beherrscht wers den konnte, sehlte noch Columbo der Hauptort des schinen Splands, der sich fortdauernd hielt, und erst am Isten Februar nach einem blutigen, und für die Holländer sehr unglüklichen Gesecht durch Capitulation an die Engländer übergieng. Die Besatung, die man hier fand, bestand auß 800 europäischen Soldaten, worunter ein Bastaisson Würtemberger, ferner auß 500 Seeleus Bein. Annal. 17ter B.

ten, 300 Seapons, 1800 Malayen und 700 Eeylonern. Die Europäer wurden als Kriegesgefangene nach Madras gesandt. Indeß gestats dete man den deutschen Officieren, unter der Bedingung in diesem Kriege nicht mehr gegen die Engländer zu dienen, auf ihr Sprenwort nach ihrem Baterlande zurüfzusehren. In der Capistulation waren auch die Stadt Gale und das Fort Caliture mit allen ihren Bezirken mit insbegriffen. Noch bei keiner indischen Eroberung hatten die Engländer so viele Reichthumer gestunden, als hier; nur allein der Zimmet wurde zu sechs und zwanzig Laks Pagoden geschätz; auch sielen ihnen hier drey hollandisch sostindische Schiffe in die Hände.

Die neuen Machthaber in Holland konnten jedoch vor allem den Berluft des Borgeburgs der guten Hofnung nicht verschmerzen. Es wurz de daher unter dem Admiral Lucas eine Flotte ausgeruftet, um diese so wichtige Colonie wieder zu erobern. Man gab ihm dazu dren Liniensschiffe von 54 bis 66 Canonen, vier Fregatten von 26 bis 44 Canonen, und zwen kleinere Schiffe; alle zusammen führten 342 Canonen, und 1972 Mann. Diese Escadre seegelte am Ende

bes Mary aus dem Texel ab. Ben einer folchen schwachen Seemacht aber hatten die Hollander bloß auf das Borgebirge, nicht aber auf ben brittischen Admiral Elphingstone gerechnet, und ihn anderswo geglaubt; ber aber jest mit einer Flotte von acht Linienschiffen zwen Fregatten, und pier fleinern Rriegefahrzeugen, an deren Bord fich 4782 Mann befanden, das Cap be-Der unbesorgte hollandische Admiral traf bier den oten August ein, und warf in der Saldanha Ban Unter. Der englische Ober: General Craig formirte in ber Gile ein Corps aus Infanterie, Dragonern und hottentotten-haus fen, und mit biefen tam er, nach einem Marich uber Geburge, die noch nie Goldaten betretten hatten, in der Ban an, noch ehe die Hollander Mine machten, ju landen. Es war in diefet Beit auf bem Meer ber furchterlichfte Sturm, ben der Admiral Elphingstone je erlebt hatte, und der auch die Rriegeschiffe fehr beschädigte. fogar eine auf den Strand fezte. Er ließ fich baburch jedoch nicht abhalten, feste feinen Lauf fort, und tam glutlich vor ber Mundung ber Ban an, die er sperrte. Die hollandische Escabre mar nun gu Baffer und gu Lande umringt. In biefer Lage fandte ber brittische Abmiral bem feindlichen Befehlshaber folgendes Schreiben:

## Sir!

"Es ift nicht nothig, daß ich Ihnen die "Macht schildere, welche ich zu commandiren die "Ehre habe, da sie vor Ihren Augen ist, und "für sich selbst spricht. Ihnen aber kommt es "zu, zu überlegen, ob der Widerstand der Macht "unter Ihrem Commando wirksam seyn kann."

"Menschlichkeit ist die Pflicht eines jeden; "um daher die Bergieffung von Menschenblut "zu ersparen, ersuche ich um die Uebergabe der "Schiffe unter Ihrem Commando; sonst wird es "meine Pflicht senn, den frühesten Augenblik zu "ergreifen, einen ernstlichen Angrif auf Sie zu "machen, dessen Erfolg nicht schwer zu errathen "steht. Ich habe die Ehre u. s. w."

Elphingstone."

Der Admiral Lucas fah weder ben einer Bertheidigung, noch ben Berfuchen zu entkommen, die Möglichkeit eines gluklichen Erfolgs; er ergab sich daher ohne Berzug, wobei er und feine Officiere, die Erlaubniß erhielten, in Carstels Schiffen nach Europa zurukzukehren.

So war nun shne Vergieffung eines Bluese tropfens diese Expedition geendigt, die einige Tage nachher noch durch die Wegnahme zwever reichbeladener ostindischen Schiffe gekrönt wurde. — Der Admiral Elphingstone gieng bald nachher nach England zurüf; dahingegen die brittische Regierung den durch seine Administration in Inden, noch mehr aber durch seine omis kösen Wissionen nach Peking und Verona det Kannten Lord Macaetnen zum Gouverneur dieses Worgeburgs der guten Hofmung-ernannte; nachs dem der Minister Dundas diffentlich im Parlament erklärt hatte, das diese Colonie für Engskand zu wichtig sen, um sie ben dem Frieden wieder zurüfzugeben.

Die Hollander waren weit entfernt, diesen Ausgang ihrer Unternehmung zu ahnen; denn sie hatten ihn nicht abgewartet, sondern gleich nach der Absahrt des Admiral Lucas nach Africa an England sormlich den Krieg erklärt?). Die englische Regierung schifte nun unter dem Admiral Duncan eine Flotte, zu welcher auch die rufzug a 3

<sup>\*)</sup> Man febe ben Anhang, nio man biefe AriegeEs-Elarung als Actenftut aufbehalten bat.

sischen Kriegsschiffe fliessen, nach den hollandisschen Kusten. Dies war für ein so sehr commercirendes und productloses Bolt ein großes Uebel, da die Flotte alle Schiffarth hemmte, und den Texel gleichsam blokirte; auch wares die Hollander sehr wegen einer Landung ber Scheveningen besorgt, und machten alle Anskalten, solche abzuwehren. Sie hatten eine Anzahl Kriegsschiffe ausgerüstet, die aber uoch in den verschiedenen Hafen zerstreut lagen, und durch die Engländer verhindert wurden, sich mit der Texel-Flotte zu vereinigen, deren Anführung dem Admiral Winter übertragen war.

In diesem Zustande gegenseitiger Beobachtung gen ereignete sich im Juny ein besonderer Vorsall, Die hollandische Fregatte Jason von 36 Canonen und 400 Mann erschien auf einmal auf der Rheider Ginwehner vor Anker lag. Bald barauf wurde von ihr ein Boot and kand geschikt, wor in sich der Capitain nebst andern Officieren als Arrestanten befanden. Die Seeleute hatten weigen einem Streit um Beute einen Aufruhr ges macht, und diese Officiere in Berhaft genoms men, von benen sie sich jest entledigen, und dam

dann wieder fortsegeln wollten. Sie waren das ber fehr betreten, als ein Commando brittischer Seesoldaten sich an Bord ber Fregatte begab, und die englische Flagge aufstette. Die Holland ber sesten sich zur Wehre, und bemächtigten sich der Pulverkammer; und nur mit Muhe wurder sie dahin gebracht, sich zu ergeben.

Die brittische Regierung munschte ihnen wegen bem finkenben Sandel fo fehr klagenden Uns terthanen eine Erleichterung zu verschaffen, und erlaubte ihnen baher im September eine mittels bare Sandelsgemeinschaft mit den Sollandern, fo daß englische Guter auf neutralen Schiffen nach holland, fo wie auch von dort nach Endland geschift merben fonnten. Es mar jedoch Diese benden Nationen vortheilhafte Maagreget nicht vorher zwischen ber brittifchen Regierung und den Machthabern in Holland abgeredet wor's ben; man hatte in England mehr auf bas Be-Durfnif ber Sollander, als auf ihre Erbiteerung und auf ihren Gehorfam ber frangbfifden Befetle gerechnet, und fabe fich baber betrogen. Regierer in Solland wollten burchaus von tels nem Sandel, ober irgend einer Gemeinschaft mit England boren, bis man ihre in ben englischen Saten 21 a 4 ....

Safen genommene Schiffe wieder zurutgegeben hatte; sie befahlen vielmehr alle von dort ges kommenen Guter zu consisciren \*). Die Engsländer thaten nun ein gleiches, da bereits vies le Hollander die Erlaubniß unverzüglich benuzt hatten, und so wurde nun das Uebel des Kriegs vorsäglich vermehrt.

Diese Blokade bes Texels wurde fast ununzterbrochen fortgesett, und hierauf schränkten sich alle Operationen der Engländer gegen Holland in Europa ein. Zwen englische Officiere, der Major Dayle, und der Capitain Ushorne, hatzten jedoch den Entwurf gemacht, die im Texel liegenden Kriegsschiffe in Brand zu stecken, auch wurde wirklich im November zu Ausführung diesses sehr geheim gehaltenen Plans geschritten. Es lief eine kleine Escadre aus, die aus einigen Kriegsschiffen, mehreren Canonen. Beten und Brandern bestand, die 1500 Mann Landtruppen am Bord hatten. Die Planmacher waren selbst

Die merkwurdige Erklarung ber hollander bei biefer Gelegenheit gehört jum Anhang als Actenftuk,
und wird auch bem nachsten Bande biefer Unnalen
beigesugt werden.

felbst zu Anführern ben dieser Expediton ernannt; die Escadre erschien vor dem Texel; nun wursde der Hafen nochmals ausgekundschaftet, sos dann Kriegsrath gehalten, und die Unternehs mung für unaussührbar erklärt. — Bielleicht waren diese Schwierigkeiten durch Klugheit, Geistes Segenwart und groffen Muth zu übers winden; allein der ausservehrlicht Mann, von dem man so etwas erwarten konnte (Sir Sideney Smith) war ein Gefangener in Paris.

Die zahllosen Wiberspruche in den Systes men und Sandlungen der verschiedenen Machte, wodurch diefer Rrieg fo fehr als durch feine Erfolge ausgezeichnet ift, maren auch in Sannover fichthar, wo man gewiffer Berbindungen halber alles that, die neuen hollandischen Regierer, biefe erbitterten Seinde Englands, -- nicht zu beunruhigen. Die aus Trene gegen bas Saus Dranien ausgewanderten Offis ciere und Coldaten waren in Befiphalen auf Befehl bes Rbnigs von Preuffen auseinander gefprengt worden , (Br. Annalen B. 14. C. 375) Biele hatten fich nach hannover begeben, wo fie immer noch auf eine balbige Beranderung ber Dinge hoften. Bier wurden fie im Bergogthum 21 a 5 Bres

Bremen in mehrere Memter, im Lande Burften, und im Lande Sadeln, bergeftalt auseinander gelegt, baß fie nicht bewafnet, nicht formirt, ja nicht einmal mondirt fenn durften. Gie mgs ren hier bloß als temporare Unterthanen auf bem platten Lande betrachtet , und ben Gerichte-De brigfeiten unterworfen. Dies bauerte aber nur bis jum Aufange bes Jahres 1796, ba bie Ausfichten ber ausgewanderten Sollander noch trus ber, und die politischen Ruffichten ber hannbver-Schen Regierung ftarter geworben maren; es erfolgte baber ber Befehl ihrer Entfernung, und amar follten fie ju Stade eingeschift, und nach England gebracht werden. Siezu aber wollte fich der grofte Theil diefer Berlaffenen nicht bers Mur fiebenzig von ihnen lieffen es fic gefallen; die andern wurden durch militairische .Maagregeln zum Lande herausgeschaft, so baß au Ende des Januars fich feiner mehr in ben bannoverichen Staaten befand.

Die englische Regierung fuhr fort, ihrem Suftem gemäß, durch eine überaus frengebige Spende von Beforderungen und Titeln ihre parlamentarischen Freunde zu belohnen, und andre auf diesen Shrenweg immer mehr und mehr aufmert.

mertfam ju machen. Im Man erhielten an eis stem Tage die Lords Hamkeburn (ehmals Mr. Senkinfon) und Auckland (ehmale Mr. Eben) Die Grafen : Burde, und fechzehn bisherige Glies ber des Unterhauses wurden zu Pajre von Groß: brittannien erhoben, unter benen fich auch bie arrlandischen Lords und Admirale Bridport und Samuel hood befanden. Lord Audland verans berte feinen Litel : Namen nicht; Lord Samfes. Dury aber nahm jest den Titel eines Grafen v. Liverpool an. Rur mit dem Bergogs = Titel mar man fbarfam. Unter der Regierung Georg III. hatten ihn nur die Herzoge von Northumberland and Montagu erhalten, welche legtere Linie furge lich ausgestorben ift. Die Bergoge : Titel von Rancafter , Rent , Cumberland und Cambridge hatte man den vier jungsten Sohnen des Ronigs porbehalten.

England verlohr im Marz burch ben Tob (wie im 5ten Abschnitt umständlich erzählt wers den wird) den altesten Admiral des Reichs. Dies war Mr. Forbes, der den hohen Titel Abmiral von Groß-Brittannien geführt hatte. Der König ertheilte ihn jezt dem durch National-Dienste und See-Talente so ausgesteich:

zeichneten Grafen von Howe, und gestattete ihm dabei die Flagge eines Groß : Admirals von Engsland zu sühren; eine Ehre, die soust nur allein mit dieser höchsten Marine : Wirde verbunden gewesen war. Die Flagge zeigte einen gelben Anker im blauen Felde. An Lord Howe's Stelle wurde Lord Bridport zum Wice : Admiral von Groß: Brittannien und Cornwallis zum Contres Admiral des Reichs ernannt.

Diese Titel. Spende des hofes erftrette fich auch auf Auslander. Der durch seine Schriften gegen die Regierung in Frankreich bekannte Schweizer Ivernois wurde im Mai als ein rus stiger Berfechter der politischen Kreuzsahrer bes lohnt, und vom Konige zum Ritter geschlagen.

Die brittische Abmiralität benuzte die Ersfindung der Telegraphen, und ließ deren von London die Deal funfzig anlegen, deren jährlischer Rosten und Anglag, für den Unterhalt der Telegraphisten und andere Nothwendigkeiten auf 28,151 Pf. St. berechnet wurde. Da die Engsländer von andern Nationen erfundene Dinge nie genau nachahmen, sondern solche verändern, oft ohne sie zu verbessern, so war es auch hier der Fast. Dieser englische Telegraph bestand

aus funf Sauptbalten und funf Queerbalten , bie in Form von zwen Senfterramen in einem Biers et aufgestellt maren, voller Defnungen, die mit 72 fleinen Laden geschloffen murden ; 24 derfels ben bezeichneten einzelne Buchftaben, die ubris gen Worte und Signale. Das Aufrufzeichen zur telegraphischen Arbeit war, daß alle 72 Las ben gefchloffen wurden, und folglich feine Defe nung zu feben mar; nachher hatte man auf die neuen Defnungen zu achten. Bermittelft biefer Telegraphen giengen die Nachrichten in Zeit von viertehalb Minuten 74 englische Meilen. Inbeß war dies nur an den in England feltenen hellen Tagen ausführbar; auch war der bestans Dig über London Schwebende Rauch ein groffes Sinderniß ber richtigen Bemerkungen. 3mifchen London und Portemouth wurden ebenfalle Teles graphen angelegt, vermittelft berfelben die Udmiralitat mabrend ihren Sigungen oftere mit den bortigen Abmiralen correspondirte. auf ben Rriege: Schiffen wurden fogenannte Sand = Telegraphen eingeführt, um ben einer groffen Flotte die schnellfte Mittheilung gu bes . mirfen.

Die indischen Schiffe, die die Regierung

zum Transport der Truppen gemiethet hatte, waren für den Dienst der Nation auch fehr zusträglich, nicht'allein wegen ihrer starken Bauart, worin sie den Kriegoschiffen völlig gleich kamen, sondern auch wegen der bequemen Einrichtung für die eingeschiften Truppen, deren Kranke sich auf keinen andern Schiffen in so geringer Angabl befanden.

Der Krieg mit Spanien, von dem man fich in England nichts als Vortheile versprach, fing mit einem fehr entschiedenen Rachtheil fur Groß= Brittannien an. Durch den Beiftand der Spans nier mar es dem frangbfischen Admiral Richern gelungen, mif feiner Escabre aus Cabix auszus lauffen, und badurch den Englandern zu trozen, bie ihn fo lange in diefem Safen eingesperrt hats ten. Der fpanische Admiral Langara bette biefe Ausfarth mit neunzehn Linien: Schiffen , funf Fregatten und feche fleinern Rriege = Fahrzeugen. Richery richtete nun mit fieben Linien: Schiffen, und dren Fregatten feinen Lauf nach America, und landete am 4ten September ben Terreneuve, einer Infel, die wegen des dortigen Stoffichfange und andrer Sischerenen fur England von ber groften Wichtigkeit mar; auch murbe die ©dif=

farth dahin fur die befte Schule gur Bildung ges fdifter Matrofen gehalten. Die Frangofen nabs men bier gleich Befig von Bull Ban und Mhits, by Ban, wo fie alles vermufteten, und verbranns ten. Die mehreften Ginwohner flüchteten in Die Balber; einige ber pornehmften aber, unter welchen der Richter der Colonie, Mr. Dingle, fich befand, murben gu Gefangenen gemacht. Man fand hier viele mit Fischen beladene Schifs fe, die von den Frangosen theils nach Europa gefchilt, theils verbrannt murden. Der Saupts ort der Insel war die Stadt St. John, burch ein ftartes fort und viele Batterien vertheibigt. Sier befand fich ber englische Abmiral Ballace mit einem Schif von 50 Canonen, zwen Fregats ten und einem Bombenschif; zu schwach auszulauffen, aber boch fahig, die Bertheidigungs Um Ralten zu leiten, und folche burch feine Seeleus te und Soldaten zu verftarten.

Hier war der Mittelpunkt der Fischeren, und diese so ausgedehnt, daß man die zu der Colonie gehörigen Schiffe und Jahrzenge groß und klein auf 2400 berechnete, und diese, nebst den Waaren Borrathen auf 1200,000 Pf. St. schätte. Eine solche Menge von Schiffen und

Baaren fegte viele Menfchen voraus. Es bes fanden fich auch bier 10,000 Fischerleute, auffer einer Miliz von 1500 Mann, samtlich Bewohner der Stadt St. John. Auch huteten fich Ris dern, der nicht viel über 2000 Mann Truppen am Bord hatte, biefen nordlichen Theil der In= fel anzugreiffen; er begnugte fich, die Derter Blafentia, Ferryland, Remews, heimure, Des titambour, und Cap Brople nebft allen ihren Fischeren= Unlagen ju zerftoren, und baburch ben Englandern in ber Geschwindigfeit einen Schaden von mehr als 300,000 Pf. St. zuzufus gen. Diese gange Expedition, war vom Glut begleitet. Richery entgieng sowohl ber englischen Escadre des Admiral Curtis, die ihn in den americanischen Gemaffern aufsuchen follte, als ber Alotte bes Abmirale Gardner, die ibn in ben europäischen Meeren erwartete, und hatte noch überdies auf feiner Ruffarth bas Glut, fieben englische Sandels = Schiffe von der Ques bed . Flotte aufzufangen. Er fam im December glutlich in Breft an, und dies im Angeficht bes Admirale Pellem, der ben Safen mit einer Es cabre beobachtete, bie aber gu fcmach mar, um jene, von Breft aus unterftuste, Berftbrunges Flotte anzugreiffen.

Die brittische Regierung mar wegen Portugal in groffen Sorgen, bas aus Unhanglichfeit für England gegen alle Borftellungen Spaniens taub war, die frenlich harten Borfchlage Frants reichs von fich wies, und felbst die Drohungen Diefer furchtbaren Republit nicht achtete. Indeß fand es doch der hof von Liffabon für rathe fam, gur Abwendung der groffen Gefahr, Eng. lands Sulfe aufzufordern, und zwar munichte man gur Bertheidigung Portugals nicht allein aufehnliche Subfidien , fondern auch 50,000 Mann Gulfetruppen, die der englische Sof mit feinem beften Willen nicht gu verschaffen vers mochte. Dagegen aber fand ein anderes Unfus den besto weniger Schwierigfeit. Es befand fich in London ein frangbfischer Emigrirter, ber Marauis de la Rosiere, von deffen Rriegs : Za. lenten ber Sof in Liffabon bobe Begriffe hatte. und ihm defhalb auch bas Commando ber porfes gifischen Urmee übertragen wollte. Der Ronia von England war fehr bereitwillig, diefen Offis cier jum Beil Portugals dahin abzusenden. Gine Fregatte mufte ibn , fo wie auch einen andern emigrirten Officier , Ramens Guerdeville, ber jum General : Infpector ber portugiefischen Ur= Britt. Annal. 179er B. 23 6

tillerie ernannt mar, im November nach Liffas bon bringen.

Endlith nahmen die Beforgniffe des hiefigen Dofes die Dberhand, und man fieng an, mit ben Frangofen zu unterhandeln, die fur bie Ers tauffung des Friedens von den Portugiefen funf und zwanzig Millionen Crufaden verlangten; ihr ftartftes Unfinnen aber mar, bem großbrittans nischen Bandel alle portugiefische Safen gu vers folieffen. Die Beigerung, Diefen leztern Punct Bu erfüllen, machte allen Unterhandlungen ein Ende. Es murden baber int December in ben englischen Safen, als erfte Sulfe nach Portugal 5000 Mann von den fremden Truppen eingen ichift, die fich im brittischen Dienft befanden. Bierunter maren das lbwenfteinische Corps, die Diese Truppen Husaren von Rohan u. f. w. tamen auch gluflich in Portugal an.

Der zwischen Großbrittannien und ben verseinigten Staaten in America geschlossene hans dels-Tractat hatte die wohlthätige Folge, daß die Americaner endlich in Besiz der in dem Friesden von 1783. ihnen zugesagten Forts gesezt wurden. Dies waren Granzfestungen, wovon ihre ganze Sicherheit, ja gewissermaassen ihre Erhals

tung

tung ale Ration abhieng. Dagegen wurde, bem Tractat zufolge, eine Commission in Philadelphia ernannt, um die brittifchen Unfpruche gu unter-Dies war ein besonderer Punct des Tras etats, da Die Englander fo groffe Foderungen an die Americaner hatten. Es war festgefest worden, daß diese Commiffion aus funf Perfonen beftehen follte; amen ernannt vom Ronig von England, und zwey bom Prafidenten ber Dereinigten Staaten; der 5te aber follte burch bie einmuthige Bahl ber andern vier ernannt wers Den; ware fie nicht einmuthig, fo follte das Loof enticheiden. Es war auch festgefegt, bag von ben Decreten biefer Commiffion feine Appellas tion fatt finden, und bag bie vereinigten Stags ten biefen Aussprüchen Gefetes : Rraft geben follten.

Die sonderbaren Widersprüche, die man unster der jezigen Administration in England so haus sig bemerkt hat, waren auch hier sichtbar. Die Minister wünschten mit den Americanern den Frieden zu erhalten, und hatten auch deshalb endlich, wiewohl sehr ungerne, jene Forts übersehen, die, gegen den Innhalt des Friedenss Tractats, drepzehn Jahre lang in brittschen Bb 2

Banden geblieben maren. Auf der andern Ceis te aber behandelte die englische Regierung zu eben der Zeit die Americaner als Feinde; man nahm ihre Schiffe weg, zwang ihre Matrofen zum Sees bienst, horte auf teine Klagen, und schien es gleichsam barauf angelegt zu haben, die Nation in Buth ju fegen. Der Saame des Rriegs war gefdet, und man verlangte ihn in America ohne 3bgerung. Der neue Sandele-Tractat mit Engs land war ein Sinderniß bes Bruchs. Bafhinge tons Gegner wollten baber burchaus biefen Tras ctat vernichtet wiffen; fie bestanden beshalb in ber gefeggebenden Berfammlung auf die Beftims mung ber conftitutionsmaffigen Gewalt bes Prafidenten , und veranlagten am Sten Upril im Saufe ber Reprafentanten einen Beichluß. wodurch der Constitutions : Sag aufgestellt murs be, "daß der Prafident die Macht haben foll, "mit Buftimmung bes Senats Tractaten zu ma-"den, wobei aber zwen Drittheile bes Senats "einverstanden fenn muffen. " Die Reprafentans ten fochten diesen Sag in ihrem Befchluß nicht an, behaupteten aber, daß wenn ein folder Tras ctat gewiffe Unordnungen und Verfügungen fests fezte, die, nach ber Constitution, nur allein ber **Eon** 

Congreß machen konnte, so musse die Volziehung bes Tractate boch von Gesetzen abhangen, die ber Congreß nach Gutbesinden machen, oder nicht machen konnte; daher sen es dessen constitution melles Recht und Pflicht in allen solchen Fällen die Nathsamkeit der Bollziehung genau zu unterssuchen, um zu bestimmen, ob nach dem Urtheil ber Volks-Reprasentanten das diffentliche Wohl dadurch befordert werde.

Acht Tage nachher, am 14ten Upril, ging man in diefer Sache weiter. Mr. Hilhouse that ben Antrag, bie nothigen Gefetze ju machen, um die mit den Judianern am Dhio, mit Mb · gier und Großbrittannien gemachten Tractaten gu vollziehn. Die Gefetze fur die erften beiden fanben tein Bedenten, allein gegen die Gefetge, Die ben legtern befordern follten, lehnten fich mehrere Reprafentanten auf, fprachen von bem gewaltsamen Preffen americanischer Seeleate, ber Caperen americanischer Schiffe uc. 2c. Une bre bestanden auf biese Gesetze, ba ber Tractat boch ratificirt mare; allein fo groß mar die Erbitterung gegen England, daß man mit 55 Stimmen gegen 37 bie Mitwirkung versagte.

Das Bolf in allen americanischen Provins
Bb & 300

gen war ebenfalls über diese Sache getheilt. Die Rauflente, fo wie alle einfichthabenben, rubes liebenden Patrioten, wunschten den Frieden gu erhalten; allein ber grofte Theil ber Nation vers langte laut den Rrieg und schleunige Repreffalien gegen England. In den groffen Stadten hielten Die Raufleute Berfammlungen , entwarfen Abrefs fen an die Gefeggeber , und errichteten einen Ausschuß, der mit allen commercirenden Stad= ten einen Briefwechfel unterhalten follte. Philadelphia gab man bas Beifpiel ber Befchiem nigung ; ichon am 15ten Upril hielten die bortis gen Raufleute unter dem Borfig von Mr. Niron eine allgemeine Versammlung, und übergaben bem Saufe ber Reprafentanten eine Borftellung, worin fie ihre Unruhe ausbruften, und die Rols gen entwickelten, wenn ber mit England ge= Schloffene Tractat nicht erfullt murde. Gie bas ten, die Ehre, das Jutereffe und die Rechtschafs fenheit ber Nation, nicht durch eine Bundbrus chigfeit aufmopfern. Allein auch die Gegner hielten Berfammlungen, und übergaben Abreffen, worin England, eben nicht fehr finnreich, Die Baftille ber Belt, und bie brittische Megierung der Mittelpunft der Tyrans nen

nen genannt, und ihr alles in den legtern Jahe ren über die Wolfer verbreitete Elend gur Laft gelegt wurde.

Der Rampf bender Parthenen wurde mit vieler Erbitterung fortgefegt. Die Opposition verlangte burchaus alle auf die Unterhandlungen mit England Bezug habenden Paviere, die ite Doch der Prafident Bashington aus Staats grunden, die alle Unbefangene gultig fanden, Randhaft verweigerte. Endlich den oten May wurde die Ratification biefes fo ftart beftritte nen Tractats von den Reprasentanten des americanischen Bolts mit 51 gegen 48 Stimmen, alfo nur mit einer Mehrheit von dren Stinis men, bewilligt; und fo auch die zur Ausführung bes Tractate erforberlichen Roften, die man auf 80,808 Dollars berechnet hatte. Bon diefen Gelbern erhielt ein jeber ber Commiffare in Lons bon 6,667, und die in ben vereinigten Staaten wohnenden Commiffare jeder 4,445 Dollars.

Eine fehr fonderbare Begebenheit, die bald barauf geschah, gab einen überzeugenden Beweiß, daß oft das brittische Staats : Interesse, besonders in entfernten Gegenden, ausserordents lich vernachläsigt wurde. Die englische Regies

Digitized by Google

rung, fo wenig als die Ration, fannten bie Granzen ihres Gebiets in America. Man wat nicht durch ben Krieg von 1755 belehrt worden , Deffen erfte Beranlaffung eine ahnliche Unkunde gewesen war. Erft im Monat August (1796) wurden, von Seiten Englands und ber Ameris caner, Commiffarien ernannt , um zu beftims men, wo fich das in ben Tractaten angegebene St. Croix befanbe, und wo eigentlich bie Grange linie fen, die das brittische America von den Lans Man fam bern ber vereinigten Staaten lerne. im voraus überein, im Fall die Commiffare nicht einig waren, Schieberichter zu ernennen, beren Ausspruch entscheidend fenn follte. englische Commiffar war - follte man es glaus ben ? - ein americanischer Lonalift, ber Major Barclen, aus Neu Port geburtig, ber nicht ale Iein fortbauernd groffe Berbindungen in Ameris ca, fondern auch fast fein ganges Bermogen in Diefen Landern hatte. Mr. howell war ber Commiffar von Seiten America's, und beibe mablten Mr. Benfon, einen in Neu York pras eticirenden Advocaten , um nothigenfalls der Schiederichter zwischen benden Staaten gu fenn; fo daß alfo diefer Advocat die volle Macht bes fam ,

kam, die groffe Sache, nehmlich die Granzen Des brittischen Reichs auf eine ungeheure Streke weit, unwiderruflich zu bestimmen.

Bald nacher legte ber Prafitent Basbingston sein höchstes Staatsamt nieder, und entfernste sich ganzlich von allen Geschäften. England verlohr an ihm, nicht einen Freund, benn dies konnte und wollte er nicht senn, sondern einen machtigen, standhaften Ruhebeforderer unter eis nem noch roben Bolke, das nach Raub begierig war, und beshalb beständig sich nach einem Kriesge mit England sehnte.

Der thatige Beitritt Ruflands zur Evalition's beschränkte sich noch immer auf eine Anzahl Schiffe, die ben dem Theil der brittischen Flowte waren, die auf die hollandischen Kusten Acht hatte, mit ihr herumschwammen, oder sich in den brittischen Werften ausbessern liessen. Es war eine Schule für den Seedieust der Russen; und schwerlich war auch etwas anders dabei bes absichtet, als diese Nation, die schlechtesten Seeleute in Europa, unter dem Vorwande einer Bundeshülfe, auf Rosten der Englander zu uns terrichten.

Es ereignete sich aber auch in diesem Jahre Bb 5 1796.

1796, nicht ein einziger Borfall, wo bie Ruffen in einem Seetreffen ihren Muth und erlernte Ges fcbitlichkeit hatten zeigen konnen. Die hollandis ichen Rriegs = Schiffe blieben in ihren Safen, und aberlieffen es ben Englandern, fie gn beobachten; aber auch wenn sie auslieffen, gefchah es nicht in groffer Entfernung von ben Ruften, und ims mer mit groffer Abneigung zu fechten. batten im Rebruar eine fcone Gelegenheit, bie= fes mit ftarter Uebermacht ju thun. Die Sollander maren mit acht Linienschiffen, feche Fregatten und einigen fleinern Rriege : Sabrzeugen ausgelauffen, und ftieffen zufällig auf vier engs lifche Linienschiffe, die gur Escadre bes Abmiral Pringle guborten. Bende Theile maren nabe an Die Englander waren jedoch nicht einander. geneigt, fich einem fo ungleichen Rampf ausaufegen , und entfernten fich fchleunig , ohne im geringften von ihren Teinden verfolgt gu werben, Dies Betragen stimmte nicht wohl mit den hoch. trabenden Reben' ber Sollander gufammen, Die feit ihrer Berbruderung wit den Frangofen laut bavon fprachen, bas Borgeburge ber guten Sofe nung an der Themse wieder zu erobern.

Die von allen subsidiirten Bundegenoffen ver-

verlagene, und bon Rugland nur icheinbar uns terftutte brittifche Regierung feste nun alle ihre Dofnung auf den Raifer, besonders feitdem deffen Truppen unter dem Erzherzoge Carl die Rrangofen aus Deutschland vertrieben hatten. England fcbloß fich nun an Defterreich immer Sefter an, und ba es ben taiferlichen Truppen bei ihren glutlichen Operationen in den Rheins Tanbern an Gelbe fehlte, bas englische Parlas ment aber nicht versammlet mar, bergleichen gu bewilligen, fo that ber Minister Vitt einen uns erhorten Schritt, ber unwidersprechlich bewieß, bag er ben allen Freiheit todtenden Maafregeln gum voraus auf die Buftimmung ber ibn blinds lings ergebenen Parlaments = Diener rechnete. Er überfandte dem Raifer eigenmächtig 1,200,000 Pf. St., und erft lange nachher, am 7ten Des cember, nachbem bas Parlament gur Winterfige anna bereits feit zwen Monaten wieber verfamms let gemefen mar, gab er demfelben von feiner genommenen Freiheit Rachricht, und fand auchbaß, feiner Erwartung gemaß, alles burch Stimmenmehrheit gebilligt murbe.

Die Franzosen hatten indes fortbauernb England mit einer Invafion bedroht. Diese Dros hung hatte zu allen Zeiten, mit einziger Ausnahme ber Administrations = Spoche des groffen Pitt im siebenjährigen Kriege, auf die Regierung mächtig gewirkt, und war um so weniger, jezt ben dem Gedanken an die furchtbaren Franzossen, fruchtloß. Die vorjährigen Vertheidigungs. Maaßregeln wurden auf allerhand Art vermehrt. So wurde unter andern längs den südlichen Küssten eine Kette von Batterien errichtet; eine sehr unweise und gefährliche Maaßregel, da diese sahlreiche Batterien durch ihre Besahungen die allenthalben vertheilten Truppen: Corps ausehms lich schwächten, im Landungsfall sehr leicht eins zeln weggenommen, und von den Feinden selbst gegen die Britten gebraucht werden konnten.

Man erwartete vorzuglich eine Landung der Franzosen auf den Inseln Tersen und Guernssen, wo sich eine Menge Emigrirten befanden. Diese zu retten, sandte die Regierung im Julip Schiffe ab, um sie nach den ndrdlichen Grafschaften Englands zu bringen. Die mehresten derselben wollten die Inseln nicht verlassen; bev manchen muste man Gewalt branchen; nur als lein die Alten, Kranten, schwaugere Frauen und Kinder erhielten die Erlaubnis zu bleiben, aber

aber mit bem Bebeuten von Seiten ber Regies rung, bag man ben bringender Gefahr fur ihr Begbringen nicht forgen tonnte, und folglich im Landungsfull fie ihrem Schiffal überlaffen wers ben muften.

Die Anftalten gur Bertheibigung wurden auch auf Schottland ausgedehnt, obgleich man bort feine Landungs : Beforgniffe batte. Die Machthaber in Diesem Reich, Die ber brittischen Regierung eifrig ergeben waren, unterftutten fie bubei aufe fraftigfte, errichteten militarifche Corps, und luben besonders alle wohlbens Ten De Staatsburger ein, fich unter bie Cbine burger Freywilligen aufnehmen zu laffen; ein Corps, bas bereits 700 Mann ftart mar, und bas man burch eine Bereinigung aller maffenfas bigen Ginwohner von Sbinburg bis auf viele taus fend vermehren wollte. Der Abfall Spaniens bom Bunde, Die übermäffige Berftarfung Frante reiche, und die barans flieffende unzuberechnens De Gefahr, waren die Argumente zu diefer Aufa munterung, die auch viele Ginwohner unter ben Baffen brachte.

Die sehr besorgte Regierung, die den uns kernehmenden Franzosen alles gutraute, hatte

die Idee, im Nothfall die ganze Nation in Dafs fe zu bemafnen; es wurden beshalb im Auguft an alle Stadthalter der Graffchaften in England Befehle geschift, in der hochft moglichsten Gefcwindigfeit Liften von allen Ginmohnern ein= aufenden , bie im Stande maren , die Baffen gu tragen, mobei auch ihr Alter und ihre Befchafs tigungen bezeichnet fenn follten. Die Milig. fo= wohl in England, als in Irland mufte nach foleben Gegenden an den Ruften marfchiren , mo eine Landung am leichtesten ausführher mar, Allenthalben in England wurden Affociationen gemacht, um fogleich ben einer Landung in Beteitschaft zu fenn. Die Dftinbifche Compagnie errichtete ein Corps Frenwilliger , uns zwen Res nimentern, beibe gufammen von 587 Mann, wobei die Directoren felbst die Staabs = Officies re maren, und die andern Officiere and ben ubris gen Beamten biefer machtigen Sanbelegefellichaft genommen wurden. Dies Corps war bestimmt, ihre Maaren : Magazine zu beschützen , und auch wenn ber Lord Major von London, ober ber Stadt balter von Middleser, es nothig fande, ins Feld Dhne biefe Sulfe : Corps war bie gefammte, in England befindliche, Landmacht Ende

Ende September , nach erfolgter Bermehrung bet Milia, 180,000 Mann ftart. Diefe Berinebe rung erstrette fich allein auf 60,000 Mann, und; um die nicht allenthalben wohl aufgenommene Dagfregel zu erleichtern, murde festgefest, bag Diefe Milig nicht in Corps formirt werben, tein Lager beziehn, auch nicht von ihren Wohnbrtern entfernt werden follte, ben einzigen gall einer wirklichen Invafion ausgenommen; auch burfte fie fich nicht, so wie die andere Milig, einen Mos nat im Jahr zum exercieren versammlen; biezu war allein ber Sonntag bestimmt, nach bein Gottesbienft, und fur diefe Bemubupg erhielten Die Miliz: Soldaten einen Schilling. 'Alle bieb ienigen, die fich nicht ftellten, muften eine Gelbe Arafe erlegen. Auf diese Beise wurde die Die lia = Pflicht der Britten zu einer Taxe, wobet aber ungerechterweise fehr viele Ausnahmen fatt fanden; als alle im Dienft bes Rriegs ftebenbe Beamten, alle Varlamente = Glieber, alle Gras buirten ben ben Unipersitaten, alle Geiftlichen a. i. w. Die Milig = Cavallerie murbe auf 20,000 Mann festgefest.

Im November, ba die Franzosen ernstliche Unstalten zu einer Londungs Expedition mach

ten , fliegen die Beforgniffe in England aufs bochs Alle Truppen murden in Bewegung gefeat, und Reuter : Corps in abgesonderten Sauffen langft ben Ruften von Effer und Rorfolt poftirt. Die reitende Artillerie jog in Detachements von einem Ort jum andern. Die Infel Merfen mur= be auch mit Truppen angefüllt, und von biers aus bis Sarwich eine Rette von Poften formirt. Ein Circulare ber Minifter folgte bem andern , um die Bertheidigunge : Anftalten zu verftarten. Der herzog von Portland fchrieb am 5ten Ros pember an alle Statthalter, ber an ben Ruften liegenden Grafichaften, und munichte in mog-Hichfter Gile Bergeichniffe von allem Dieb, Pfer= De, Doffen, Rube, Schweine, Schafe, Getrais De = Borrath , Bagen , und Rarren , zu erhalten, Die fich in den Ruften : Landereven, bis auf zwolf englische Meilen weit vom Meer befanden, um alles bies bewegliche Eigenthum nothigenfalls auf Roften der Nation mit andern beweglichen Butern fandeinwarts zu transportiren. Go fam jeboch nicht zur Ausführung dieser Maagregeln. ba bie Machthaber in Frankreich mit andern Ents murfen ichwanger gingen, und mahricheinlich an eine Landung in England felbft, noch nie ernft. lich gebacht hatten.

Noch ebe aber die brittische Regierung durch Diefe leztern Beforgniffe, die Krangofen an ibs ren Ruften ju feben, fo febr gedrangt murbe, hatte fie einige Kriedensgedanten, die aber fehr geschwind vorübergiengen. Der Berfaffer Diefer Unnalen, ber feinen Beruf bat, ber Lobs redner bes brittischen Minifteriums zu fenn . ' und ber feit gehn Sahren die politischen Runfte Diefer Machthaber und bas immerfort Schmankende ihrer Maagregeln und Spfteme, als Ans nalift hat ftudiren muffen, magt bier einer allgemeinen Sage ju widersprechen, deren Wahrs beit bis jegt noch fein Journalift, oder biftoris fcber Schriftsteller bezweifelt bat ; ein Bibers fpruch, ber hier nicht anmaaffend geschieht, burch eine formliche Behauptung, fondern durch Die Unführung einer gegrundeten Bermuthung, daß nehmlich die englischen Minister im Monath August 1796 jum Frieden wirklich geneigt was ren; bamale, ale bie Fortschritte ber frangofis ichen Armeen unter Buonaparte Stalien gittern machten, und fast alle Beherrscher in biefem Lande um Frieden flehten; bamals, als die Sies ge diefes Beerführers, in Berbindung mit bemt Maffenglut von Moreau, und Jourdan, gang Britt, Minnal. 17ter 9. Gus

Europa betänbten; als diefe bepben Feldberren mitten in Deutschland maren, alles bor fich ber trieben, alle reichlich gefüllte bfterreichische Das gazine im weftlichen Deutschland erbeutet batten. und der Erz = Bergog Carl mit dem Reft des fai= ferlichen heers fich in einem Bintel Deutsch= lands an den bohmifden Grangen gu fichern fucte: bamale, ale der Ronig von Prenffen auf dem Punct ftand, mit den Krangofen gemeins Schaftliche Sache zu machen; als man taglich in England die Kriegeertlarung Spaniens erwartete , und die brittifche Regierung nothges drungen Corfica hatte aufgeben mus fen; furg, als die Aussichten fur England ims mer truber wurden, die Schwierigkeiten eines glutlichen Erfolge fich hauften , und bas englis fce Bolf ben Rrieg laut vermunschte. Damals. war es wohl nicht unwahrscheinlich, daß bie Minister den Frieden rathsam fanden. ferten biefe Stimmung burch Sandlungen, bie. so wie man solche im diplomatischen Kache uns ter ber jezigen Administration schon fo febr ges wohnt war, auch biesmal überaus schlecht besechnet maren.

Schon im Marz, noch ehe die Verlegenheit

bes brittischen Cabinets ben nachherigen Grad erreicht hatte, machte ber englische Dinifter in ber Schweit, Mr. Witham, bem frangbfifchen Minifter Barthelemy einen Untrag, der, mo , nicht als eine Ginleitung jum Frieden, boch als eine Sondirung der Stimmung ber frangbfifchen Machthaber über diefen Puntt beabsichtet mar. Diefer 3met murde zum Theil burch bas linke Benehmen von Mr. Widham gang verfehlt; \*) wenn anders die ganze Farce nicht ausdruflich Dienen follte, Europa ju taufchen. Seine Note mar gleichfam ausstudirt beleidigend. Alle Ers mahnung der frangbiifchen Regierung, fo mie bas Wort Republit mar forgfaltig vermieden; Die Titel des Gefandten Barthelemy, die Authos ritat, unter welcher er handelte, und die Macht, an ber man fich mit ber Rote manbte, murben gang aus ber Acht gelaffen , und die Fragen nicht an bas Directorium, fondern an bas frangblis fche Bolt gerichtet. Es war eine feltfame Nachahmung bes Spfteme ber Jacobiner; benn Das grofte Berbrechen diefer Societat in ben Uns aen aller europaischen Sofe war, baß fie bep @ c 2 · ibren

<sup>\*)</sup> Man sehe ben Anhang.

ihren auswärtigen Maaßregeln und Erbrteruns gen die Regierungen nicht achteten, und sich allein ans Bolk wandten. Barthelemy's Antswort war mit der Wirde abgefaßt, die der engs lischen Rote ganz fehlte; es war darin nichts beleidigendes, nichts, was fernere Erbrteruns gen hindern konnte. Man verlangte aber diese auch jezt zu St. James nicht; dagegen benuzte Mr. Pitt den Umstand, um durch eine Staatssschrift Frankreichs Ansprüche als ausschweisend, und den Krieg von Seiten Englands, fortdausernd, als gerecht und nothwendig zu schildern. Damals also wollte die brittische Regierung keinen Frieden.

Einige Monate nachher aber traten die oben erwähnten Ereignisse ein "), und nun wurde der Unter = Staats = Secretair, Mr. Hammond, nach Deutschland abgeschift; ein Mann, der an mehreren Idsen diplomatische Geschäfte getries ben

<sup>&</sup>quot;) Am 23ten July 1796. hatte die kaiferliche Armee unter dem General Wartensleben, Würzburg verslassen, und jog sich immer weiter zuruk. Am 27n July schloß der nunmehr unbeschützte und hofnungslos schoe schwäbliche Kreiß einen Wassenstillstand mit dem französischen General Morean.

ben hatte, und julezt in America als erfter brit tifcher Minifter ben ben vereinigten Staaten ge wefen war. Am 3ten August, alfo eilf Tage nach ber Raumung von Wurzburg, nachbene man biefe Rachricht bereits in London mufte, und fie nur ein Bufag der andern guvor eingelaufe fenen bofen Dadrichten mar, verließ er London ! foine Reise gieng gerabe nach Berlin, wo er mit ben Cabinets - Ministern verschiedene Confereng zen flatte. Schwerlich fann man vorgubfegen baß biefe, besonders in ber bamaligen Erife -Die Franzosen mitten in Deutschland, und überall fiegend - auf einen neuen Subsidien = Tractat abzweften, ber, wenn er auch angetragen, von Preuffen, mit hintansetzung aller neu angenome menen Staats : Grundfage, aller Freundschafter Berbindungen mit Frankreich und bes ftarkften Staate : Intereffe wirklich angenommen , und bom brittifchen Parlament , mit Berleugnung ber neuesten Gubfidien : Erfahrung, fanctiomist worden mare, bennoch ben ben Erforberniffen von Kraft und Beit, gur Ruftung und gum Auff bruch ber Armeen, eine fpate, bas beift, eine unmächtige Sulfe, ben Englandern verschaft batte. In dieser Dunkelheit, wo es ungewiß bleibt . · Esa

bleibt, ob ein folder, in feber Rafficht feltfas mer Antrag wirklich geschehe, ober nur nach Befinden der Umftande beabsichtet worden, fannt man die Bermuthung aufftellen: bag die brittis fche Regierung einen Ausweg abzwefte , um burch Bermittelung bes bamals mit Frankreich fo febe barmonirenden Konigs von Preuffen , auf eine ehrenhafte Art ben Frieden einzuleiten; wobep bas Demuthigende bes Schritts einen folden Canal aufzusuchen, - und wo aufzusuchen ?gang überfeb'n murbe. Bas aber auch immer bie Untrage fenn mochten; fie wurden nicht ans nehmlich befunden. Mr. hammond verlief Bers Iin nach einem furgen Aufenthalt, und ging ge rabe wieder nach England guruf; ein Beweiß; baß allein bie Sondirung bes preuffifchen Sofs ber Gegenstand feiner Reife gewesen mare.

Die schleunige Folgen berselben bestätigen bie obige Muthmassung. Sogleich nach ber 3nd ruffunft dieses Abgeordneten, entschloß sich die brittische Regierung zu dem herablassenden Schritt, den die Minister so oft, als infamus (infam) gebrandmarkt hatten, selbst den Friedden von Frankreich zu erstehen, und dies von eben den Rannern, zu deren schimpslicher Bei zeiche

seichnung fie noch furz juvor nicht Worte ftart genug finden konnten. Diefer Schritt mar fur Die brittischen Machthaber nach ihren fo energies vollen Erklarungen ju demuthigend, fur ben Stolz ber Englander ju franfend, und in ben Mugen ber Welt zu auffallend, um ihn -- wie man allgemein glaubte, weil die Dictatoren in Paris es fagten - als einen bloffen Runftgrif Des Ministers Pitt zu betrachten, nene Unleihen gu machen; wozu ihm ohnehin bie Gelber ber Capitaliften, und die Sanction des Parlaments nicht fehlen konnten. Diese gewisse Aussicht, war burch eine vielfache Erfahrung von ihm erprobt, und bedurfte mohl keiner groffern Buverlaffigfeit burch eine willführliche Aufopferung von Ehre. Das ftart gefühlte Bedurfuiß des Friedens aber entschuldigt einen folchen Berfuch ; benn noch immer war das Schiffal, weder in Deutschland, noch in Italien, ber Coalition gunftig. Anch gieng zwen Tage nach Mr. hammons Ruts Tunft aus Berlin, bereits bas Ansuchen ber Regierung nach Paris, einen Pag fur einen Frice bensgesandten zu erhalten.

Die linke Handlungsart aber, die fast ben allen diplomatischen Geschäften des englischen Eca Cabinets fichtbar war, zeigte fich auch bier. Der Dag wurde von bem frangefischen Directorio burch ben banifchen Geschäftofuhrer in Paris verlangt. Die Machthaber in Franfreich, die Widham's beleidigende Note noch nicht vergefs fen hatten, betrachteten biefen Umweg, als eine neue Methode die Anerkennung ihrer Authorität auszuweichen, und gaben baber bem Geschafte führer eine wortliche Antwort, bes Innhalts : "daß, wenn der englische hof mit dem vollzies "henden Directorio der frangbiischen Republik "Geschäfte machen wolle, fo mare ihm nicht uns "befannt, an wen er fich zu wenden batte; auch "wufte die brittifche Regierung aus Erfahrung. "daß ein Parlamentar. Schif der beste und fie "derfte Beg fen, in Betref von National : Uns "gelegenheiten ihr Berlangen der frangbiifchen "Regierung mitzutheilen; eine Methobe, bie "bei ihr immer die geborige Aufmerksamteit fine "ben wurde. " Man schlug nun von englischer Seite biefen Beg ein. Um 25ten September wurde ein Schif mit einer Stillftands : Flagge nach Boulogne gesandt; bie bortige Municipas litat nahm die Depechen in Empfang, verfprach fie fchleunig an befordern, und gab einen Schein barue

bariber, mit ber Buficherung, baf bie Untwort nach Dover geschift werden follte.

Einige Wochen zwoor hatte sich jedoch ein Worfall ereignet, der nicht eine gute Stimmung der franzdsischen Machthaber gegen die brittle sche Regierung anzeigte. Der Herzog von Ports land schrieb an den Minkfter der innern Angels genheiten in Frankreich, den Burger Benezech, und bath ihn sehr höslich, dem in Lyon besindlischen Ballet: Meister d' Auberval, der sich bed der Oper in London engagirt hatte, zu seiner Reise nach England einen Paß zu ertheilem. Dies Ansuchen wurde aber rund abgeschlagen.

Die Antwort des Directoriums auf das friedliche Ansuchen der brittischen Regierung nebst beigefügtem Paß für den Friedensgesandten, wurde nicht verzögert; sie traf bereits am aten October in England ein, und war in höflichen Musdrücken abgefaßt. Die franzbsischen Machtischaber wäuschten darin einen hinreichend Bevolls mächtigten, und versicherten dabei von ihrer Bei zeitwilligkeit seine Anträge mit aller Aufmerks sankeit anzuhbren. Der Minister Grenville theilte diese Nachricht sogleich dem Lord Major wan London mit, der sie an der Borse und an

b . 1

tanbern Orten in der City anschlagen ließ, 2000 fie aufferordentlich Freude erregte; fie zerftreute muf einmal die in Betref ber Erbitterung bes frangbfifchen Directoriums gehegten Beforguiffe, Die einige Tage auvor die offentlichen Blatter aus Paris in England erzeugt batten. Man las Darin unter dem 28ften September eine officielle Rote, bes Directoriums, beren Ton und Inns balt feine Annaberung zeigte. Es war eigent= dich eine Biberlegung gewiffer falfcher in Paris eirculirender Geruchte, die eine abgewiesene Friebens = Unterhandlung als gewiß bezeichneten. Die Directoren berieffen fich in ihrer Schrift auf Mr. Widhams ehemaliger Rote, beren Stol bou ihnen punisch, fo wie fein Betragen arglie flig genannt wurde ; and Mr. hammonde Reis se nach Deutschland war als intrigenvoll, und Die Absichten ber englischen Regierung als treus Jos geschildert; indem ben allen ihren neueren Intrigen ihr einziger 3wet fep, Die Kortfebung bes Rriegs in ben Augen ber englischen Nation an rechtfertigen , und alle baraus flieffenden Ues bel ber frangbfifchen Regierung gur Laft gu les gen.

Diefer Zwet, — so hieß es in diefer menden,

"witrdigen Note:— ist augenscheinlich, wenn "briteischen Regierung fallen muß, einen Fries, der aufrichtig zu wünschen, der den England, dern ihre überwiegende Seemacht rauben, die "Freiheit der Meere wieder herstellen, der spanis, schen, hollandischen und franzbsischen Marine "neue Kräfte geben, und üherhaupt die Indussifrie und den Handel dieser National Mohlfarth brinz hochsten Gipfel der National Mohlfarth brinz zuen wärde; Wölfer, in welchen die Engländer, "wenn man sich von ihnen nicht täuschen lassen zu ihrigen gesehen haben."

"Man wird aufhören an die friedlichen Ge"sinnungen des englischen Ministeriums zu glaus
"ben, wenn man erfährt; daß sein Gold und
"seine Intrigen, seine Ueberredungen und offes
"wen Räufe, mehr als je das Wiener Cabinet
"belagern, und zu den Haupthindernissen der
"Unterhandlung gehdren, die dies Cabinet sonst
"zum Behuf des Friedens, selbst geneigt seyn
"wurde, anzusangen. — Ja! man wird um
"so mehr aufhbren, jene Gesinnungen zu glaus
"ben, wenn man den Zeitpunct erwägt, worin

"sich das Gerücht von solchen Friedenserhstumn, "gen verbreitet. Die englische Nation erträgt "die fortdauernde kast des Kriegs mit Ungeduld; "man muß ihre Klagen und Bouwarfe beants "worten. Das Parlament wird seine Situng "wieder anfangen; man muß also die Redner, "die sich gegen den Krieg enheben werden, zum "Schweigen bringen, und die Forderung nouer "Laxen rechtsertigen. Um nun alle diese Result "tate zu erlangen, ist es nothwendig, sagen zu "konnen, daß die französische Regierung jeden "vernanstigen Friedens: Autrag ausschlage."

Diese Stimmung der Directoren hatte jedoch die schleunige Aussertigung des Passes nicht ge hindert. Indes war durin dusdrüsslich enthals ten, "daß der brittische Gesandte mit ausges "dehnter Bollmacht versehn seyn sollte, nicht als "Lein den Frieden zwischen der franzbsischen Res, "publit und Großbrittanien vorzuschlagen und "zu unterhandeln, sondern ihn auch zwischen beisen, den Machten desinitio zu schliessen."

Lord Malmesbury, dem diese Friedensbot schaft aufgetragen war, erhielt in seiner Bestellung den Titel als ausserorbentlicher Ambassasse dem und bevollmächtigter Minister an das volle gies

ziehende Directorium der franzdscien Republik, und gieng am 15ten October aus London ab, in Begleitung von drey Secretairen und vier Staatsboten. Dieser Lord, vormals unter dem Namen Mr. Harris, Gesandrer in Berlin, in Petersburg und im Haag, war jezt funfzig Jahr alt, und als ein Mann von vielen Kenntnissen, besonders aber wegen seinen politischen Unters handlungs Zalenten bekannt; auch hatte er im Jahr 1768 als Ambassade Secretair zu Madrid den berüchtigten Streit mit Spanien wegen der Falkland Inseln beigelegt, im Jahr 1788 zu Loo den Allianz Tractat mit Preusen geschlossen, und im Jahr 1795 die Vermählungs Sache des Prinzen von Wallis zu Stande gebracht.

Die Dinge hatten sich jedoch in Deutschland während diesem Paß-Geschäfte sehr unerwartet geändert. Der General Jourdan war sehr uns besorgt gegen einen Feind gewesen, ben er so oft besiegt hatte, ber allenthalben floh, und der mit den Resten, vormals mächtiger heere sich bloßeinschränkte, die bsterreichischen Staaten zu delesten. In dieser Lage waren die Franzosen ganz sicher; sie vergassen alle Vorsicht, achteten keine Dissiplin, und zerstreuten sich, um die Contributions.

butions : Bezirte zu erweitern, vorzäglich aber um au randen, welches fie dieffeit des Rheins in bem Grabe noch nie ansgeabt hatten. Der Erz : Bergog Carl benugte biefen fur ihn bochft gunfligen Beitpunct ; brach mit feiner Armee auf, veranderte den defenfiven Plan, in einem offens fiven, fiel über die Franzosen ber, und warf. fie allenthalben guruf. Sie floben, perfolgt won ben bentichen Bauern, in gerftreuten haufen unter ihrem heerführer Jourdan, und dies mit einer Gile, die nichts aufzuhalten vermochte, und die fast immer den frangbfischen Armeen bem ihren Rufzügen eigen mar. Rur allein ber Gemeral Moreau, der mit feiner Armee icon bis in Bapern gedrungen mar, jest aber wegen Jourband Niederlage alle Eroberungen in Dentschland unverzüglich aufgeben mufte, feste biefem Unfall Duth und Alugheit entgegen. Er hielt feine Truppen zusammen; wachte über die in diefer Erise so nothige Disciplin, schlug die ibn verfolgenden bfterreichischen Corps, und erreiche te endlich gluflich den Rhein, nach einem meis fterhaften Rufzug, der unfre Bewundrung ver-Dient, obwohl es Rennern nie einfallen wird, so wie es die ausschweifende Lobredner dieses Ariege

Ariegs gethan, ibn mit Xenophons Rufzug zu vergleichen.

Die brittische Regierung war über biefe. Beranderung ber Dinge fehr erfreut, wogu noch. bie hofnung tam, daß das belagerte Mantuagewiß entfest werden wurde; in diefer Sinficht wunschte fie vielleicht die gethanen Schritte une terlaffen gu haben, allein fie mar nun ben bem Friedens = Apparat zu weit gegangen, um fo= gleich guruftreten gu tonnen. Der entehrende Schritt, Mannern, die man aufs tieffte berabe gefest hatte, ben Frieden anzutragen, war ge-Schehen; die englische Nation war voller Friedense Sofnungen, und der Ronig hatte fie felbft burch eine parlamentarische Rede bestärkt. Wie alfoauch die Gefinnungen des brittischen Cabinets in Bezug auf ben Frieden bor Jourdans Rufzug. gewesen senn mochten, so waren sie jezt nach : bem neueren Aussichten gang berandert, und bie Friedens : Ambaffade wurde ju einer Farce, von ber man fich ju St. James wenigstens einigen ; Rugen versprach, und die man nach den Ume ftanden zu verlangern gedachte. Der Minister Pitt verleugnete seine Gefinnungen fo wenig; daß er noch am liten October , nachdem ford Male

Malmesbury bereits seine Reise angetreten hats te, bisentlich im Parlament mit der gedsten Bits terleit gegen die Franzosen sprach, seine Freude aber ihre Niederlagen in hohen Worten ausdruss te, und von dem "Triumpf redete, den die "Grundsätze der Gerechtigkeit und Ordnung über "ein System der Erpressung und Gewaltthätigs "keitz endlich erhalten hätten." Dies war eine Art Philippike, wie sie wohl ein hestiger Reds ner zur Anreizung von Feindseligkeiten halten konnte, die aber in dem Munde eines Staats-Miniskers, deim Ansang einer Friedens Muters handlung Erstaunen erregte.

Um diese Zeit trat auch der nunmehr mit der Regierung verbundene Burke mit einer Flugsschrift auf, worin er selbst auf den Titel sich sehr derb wider den vorhabenden Frieden erklarste, und ihn als Konigsmörderisch bezeichnete. Er rechtfertigte die Minister, und bedauerte sie, daß sie sich hierin nach der Majorität der Nastion richten musten; wobei er hinzu sügte: "Ist "indeß das Bolk wirklich für einen Frieden mit "Kdnigsmördern, so ist es mit uns vorben." Die Minister schwiegen biezu, liessen auch ihre Vertheidiger ruhen, und sezten ihr Vertrauen

gegen Burte fort; und von jest an war man ges wiß, daß die Parifer Ambassade, eben so wie bie berüchtigte nach Peking, ein feperliches Postfenspiel seyn wurde.

Machbem Lord Malmesburn in Paris fein Beglaubigungs = Schreiben übergeben hatte, zeigte er fogleich feine politischen Runfte, die er um fo nothiger fand, jest anzuwenden, da fich Die ablen Botichaften fur Frankreich vom Rhein ber taglich vermehrten; ba er ben elenden Bus Rand der frangbiifchen Finangen jest in der Rabe fah; die bittern Rlagen über die Regierung bor= te, und bas laute Geschrey nach Frieden allents balben ertonte. Er gab alfo vor, nicht allein für England, fondern auch für alle feine Bundes genoffen unterhandeln zu wollen. Der frangofis iche Minister La Croix fragte nach den Bolls machten von Diefen Allierten. Lord Malmesbus ry geftand, bag er feine habe; nur allein von feinem Monarchen fen er mit Inftructionen und Bollmachten perfeh'n. Der Minifter munichte nun zu miffen, nach welchen Grundfagen Groß: Britannien zu unterhandeln gedachte, und worin eigentlich die Bafis der Unterhandlung beftehen follte, bamit man fie anfangen tonnte. Der Britt, Annal. 17ter 3. 20 20 engs

englische Friedensbetschafter erwiederte, daß er segleich einen Courier nach seinem hofe abssenden wurde, um beshalb Juftructionen einzun hohlen; auch versprach er die allierten Sofe um Bollmachten zu ersuchen.

Co war der Anfang dieses berüchtigten Friedensgeschäfts, von welchem die brittischen Minister wiederhohlt betheuerten, daß fie es bis and Ende ernftlich gemeint hatten; bas feltfas me Beginnen einer Unterhandlung, ju welcher Die Arangolen fich ausbruflich einen hinreichend bevollmächtigten Gefandten ausbedungen hatten. Lord Malmesbury rechnete auf die groffe Ums wahrscheinlichkeit, daß die Bofe von Bien, Detereburg, Liffabon und Rom, ben einer fo wich= tigen Angelegenheit, ihr ganges Intereffe bas besonders in Betref Defterreich aufferft ver= widelt war - einem englischen Minifter übers laffen wurden; fein einziger 3met mar, Beit gu gewinnen, und mabrend berfelben bie Rolle eis nes privilegieten Rundichaftere fortzuspielen.

Die frangbfischen Machthaber murben hies burch nicht hintergangen; ihre Erbitterung gegen bas englische Ministerium nahm zu, und ihre Auhanger unter ben Parifer Journalisten spars matische Posse zu würdigen; selbst das vom Dis rectorium bezahlte officielle Pariser Journal ers klatte sich hierüber sehr frei, und schonte die britz tische Regierung nicht. Dies war jedoch nicht auffallend; denn das franzdsische Regierungss Vournal ahmte hierin bloß die englischen Minis kerial: Blätter nach, die, ohne alle Rüfsicht auf die angesangene Friedens: Unterhandlung, wo nicht auf hochsten Besehl, doch mit hochster Genehmigung, ihre gewohnten Schmähungen Auf die franzdsische Republik gleichsam um die Wette sortsezten.

Nachdem eine Menge Couriere in Paris ans gekommen waren, schritt man endlich etwas nas her zum Zwek. Lord Malmesbury schlug vor, die Unterhandlung auf den Grundsaz der gesgenseitigen Erstattungen anzusangen. Dies wurde genehmigt; allein auf jede Einwendung des franzdischen Ministers; auf jede nur etwas wichtige Frage von seiner Seite, erfolgte vom Lord Malmesbury die Versicherung, daß er, zur Einhohlung der Antwort, sogleich einen Sourier nach London schieden wurde. La Eroix hingegen affectirte in seinen Antworten den las Odd 2

conischen Styl eines Spartaners, so wie er in seinem Benehmen gegen den Britten ben Stolz eines Romers zeigte.

Diese Unterhandlung, die so viel Charactes riftisches hatte, verschafte besonders der Belt etwas noch nie Gesehenes. Man enthullte die politischen Musterien, und zeigte jezt zum erftenmal bffentlich ben gewöhnlichen Gang ber Diplomatie, und die Ratur ber damit verbuna benen politischen Fechter = Runfte \*). Alle bens Bende Manner in Europa wurden nun in Stand gefest, ind beilige Duntel ber Politif ju blicken. und mit den Acten = Studen in ber Sand felbft au urtheilen. Die Unbefangenften maren ber Meinung, daß wenn Unterhandlungen amifchen ben Staaten von Europa insgemein fo geführt werden, wie hier geschah, es nicht ju verwunbern fen, daß Staate = Manner fie fo forgfaltia ben Augen bes Publicums zu entziehen suchten. Es mar nur befremdend, daß die frangbfifchen Machts.

<sup>&</sup>quot;) Die wichtigsten bieser Schriften, die nur allein jener Epoche angehoren, und mahrscheinlich noch lange einzig bleiben burften, wird man im Auhang finden.

Rachthaber etwas aufdekten, was ihnen selbst Keine Shre machte.

Bu ber gegenseitigen Erbitteunng: und bem fortbaurenben Mistrauen beider Theile, zu ber Dis ine Lacherliche getriebenen Ginichranfung bes brittifchen aufferorbentlichen Ambaffabeurs "), Zamen nun noch die ausschweiffenden gorberungen Englands, die fo waren, wie man fienur von eie tem vollig überwundenen Feinde verlangen tonne Die Frangosen sollten Belgien wieder berausgeben, und bas Intereffe ihrer Berbundeten aufopfern , bagegen England fich mit Biebergas Be feiner Eroberungen fehr bconomifch zeigte. Berd Malmesbury, ber immer fortfuhr Couries re über Couriere abzuschicken, bestand befonbers auf Belgien, als auf eine unerlägliche Bebins gung; er butte biebei Beit und bie befte Beles 1 Db. 2.

<sup>&</sup>quot;) Die besondre Art zu negociren des Lords Malmesbury wurde in Paris durch ein Carricaturs Bild
lächerlich gemacht. Die Scene ist eine Conferenz,
die der franzolische Minister La Eroir durch die Frage anfängt: Wie besinden Sie sich Mylord?
worauf der andre erwiedert: "Ich werde sogleich "einen Courier nach London schlieden, und hernach "die Ehre haben, Ihnen die Antwort zu melden."

genheit bie zweimäffigften Beobachtungen zu machen, mahrend fein in Menge mitgebrachtes Gold viele Parifer Journalisten zu feinem Bortheil in Bewegung feste. Dies Unterhandlung Spiel fonnte nur England allein nigen; bas Directorium machte baher ber Sache ein Ende; es verlangte von bem Botschafter unverzüglich in Betref ber Compensations : Gegenstände ein Ultimatum, und ba er bies nicht zu geben vers mochte, fo erhielt er Befehl, in 48 Stunden Das Die Machthaber erklarten, ris gu verlaffen. daß feine Antrage gegen die Conftitution, gegen Die Gefete, und gegen bie Eractaten ber Repue blit maren, und bag England von ben Frans Bofen Erniedrigung und Treulafigleit forberte. --Die officielle Parifer = Zeitung feste bingu, baf Diefes Botichafters Gegenwart in Frankreich gang unnug gewesen fep, ba fein Geschaft in Paris bloß barin bestanden, Baquete gu ems pfangen und abgusenden.

Eine folche Vertreibung war dem Lord auf ferst unerwartet. Er hatte noch wenig Tage zuvor allerhand Maaßregeln zu einem langern Auffenthalt genommen, und auch Rauf = Constracte geschlossen. Indeß nahm er die Antun digung

Mgung mit aller Maffigung eines geübten Die plomatickers auf, bath um schleinige Ausfertisgung der Reisepässe für sich und sein Gefolge, und schlug höslich das Anerbieten einer Escorste ans, unter dem Borwande, daß er keine Mißhandlung von einem Bolke befürchte, dem er durch seine Mission den so sehr gewäuschten Frieden habe verschaffen wollen.

Dies war also unter der Regierung Georg III. in dem kurzen Zeitraum von zwei Jahren das zweitemal, daß ein hrittischer Botschafter mit Beschimpfung aus einem fremden Reiche gejagt wurde. So wie Lord Marcartney in Peking, mußte Lord Malsmesdury in Paris in größter Eil seine Sachen-einpacken und abreisen. Er langte am 26sten December in London an, und hiemit waren nun am Ende des Jahres 1796. auch die geringen Hosnungen zum Frieden, wosmit die Freunde der Menschheit in England und andern Landern von Zeit zu Zeit, sich so gernstährten, wieder auf lange Zeit verschwunden.

Während biefer fogenannten Friedens : Unsterhandlung magten die Franzosen einige Sees Unternehmungen. Der Abmiral Villeneuve lief mit einer Escabre aus Toulon aus, seegelte

2 Db 4

un:

unbemerkt vor Gibraltar vorbey, entgieng ernfts lich der Wachsamkeit der hier vor Anker liegendem englischen Edcadre, sodann auch, durch den Wind begünstigt, der Uebermacht der groffen brittischen Flotte, die den Brester Hafen blokirt hielt, und dies französische Geschwader dren Tage lang wersfolgte; und so erreichte Villeneuve am 23sten Des eember gläklich bie Rede von Orient.

Der vor Breft commandirende brittifche Abs inital begieng aber noch einen weit groffern Seb-Ier. Seit langer Beit wurden bier im Safen und lange ber Seetufte Buruftungen gu einer groffen Ginschiffung gemacht, wobei es auf eine Landung in Freland abgesehen mar. Die gemals tige Gahrung in diefem Konigreiche war fur die Frangofen fehr einladend. hiezu tam noch bie Bernachlaffigung Irlands, von Seiten ber brits tifchen Regierung, bie bei ihrer Anftellung ber bortigen Staats . Beamtem und Rriege: Befehle. haber, weit weniger auf Sahigkeiten und Erfahrung, als auf blinde Anhanglichkeit fab. General Cunningham, deffen Talente zwar der Ration unbefannt geblieben waren, und ber nie im Relbe gedieut hatte, ber aber mit ber Regies rung in ftarfer Berbindung ftand, wurde gum Dber=

Wher Befehlehaber ber Truppen in Irland ers nannt, und unter bem Titel Lord Carhampton gum Pair erhoben.

In den Serbstmonaten nahmen die Unruhen hier mit jedem Lage: put ... Im Movember waren fünf Grafichaften im nordlichen Theil bes Rot migreiche im vollen Aufruhr; daber man biefe Diftricte die irlandifche Bendee nannte. Siezu Cam noch bie überaus groffe Ungufriedenheit ber Majoritat bes Bolte in allen Provingen. Siers auf grundeten die Frangofen einen Plan, der weise entworfen, und muthig unternommen wurbe, den man aber, fo wie gewohnlich; bloff nach bem Ausgange beurtheilt bat. Gine frangbfifche Flotte von fiebzehn Anienschiffen , funfzehn Fregatten und andern Kriegs: Fahrzeugen, die 20,000 Deann Truppen unter Anfahrung: bes General Soche, und eine Menge Baffen fur die Irlanber am Bord hatten, lief in der-Mitte des Des cembers (1796) aus Breft aus, entgieng ber englischen Flotte, Die im Canal freugte, und richtete ihren Lauf :nuch Irland. Allein die Schiffe wurden burch schrefliche Grarme gleich im Unfange zerftreit; und ber grofte Theil derfels ben, worauf fich die Oberbefehlehaber fomohl der D > 5 Alots

Rlotte als der Armee befanden, in die fpanische See getrieben. Rur acht Schiffe toumten fich den nordwellichen Ruften von Irland nabern : fie zeigten fich in der Bantry Ban, und barrten hier einige Tage auf die Antunft der abrigen Flots te. De biefe aber nicht fam, und fie bie Irlander nicht zum freundlichen, fondern burch bie Maafregeln ber Regierung an den Landungs-Puncten, jum feindlichen Empfang in Bereits schaft fanben, fo gaben die Frangofen alle Bersuche auf; und seegelten am 27ften December wieber guruf. Die Binbe, die in biefer gangen Beit bie Englischen Cheabern in Unthatigfeit gehalten hatten, begunftigten nun auch die Ruffarth der Republicaner; fie zeigten fich jedoch noch einmal vor Bautry Bap, und auch bei ber Mundung bes Fluffes Shannon; beibe Die visionen aber giengen am aten Sanuar (1797) wieber in die See, ohne eine Landung ju versuchen; da fie benn bald nachber glutlich in ibre Safen eintraffen; nur eine ihrer Fregatten Polyphemus von 44 Canonen und 625 Mann, nebst einigen fleinern Kriegsfahrzengen und Transport Schiffen fielen ben Englandern in die Sande. Eine franzbfifche Fregatte aber mit 560

560 Mann am Bord gieng bei Crookhaven burch Sturm zu Grunde, und nur sieben Menschen retteteu sich auf die Felsen. Auch einige mit franzbisischen Soldaten betasteten Transportschiffe scheiterten. Endlich legte sich der Sturm. Jest erst konnten durch veränderte Winde, die Flotten und Socadern der Admirale, Briddort, Kingsmill, Parker und Colpons zur Thätigkeit gelangen. Dies hinderte jedoch nicht, daß auch der nach Westen getriebene Haupttheil der franzbisschen Flotte mit den beiden Oberbesehlshas bern zu Wasser und zu Lande unangesochten nach Weste zurükkam.

Star

17.

# Statiftifde Radricten.

Brittifde Finanzen. — Entvöllerung Englands. — Etitás allet Anflagen vom 3. 1792. bis 1796. — Werth ber Staatspaviere in verschiebenen Epochen. - Eingegangene fpecificirte Abgaben, Boffund Accise : Gelber vom 3. 1791 bis 1796. Ertrag einiger Ertra : Auflagen. - Departe ments : Befoldungen. - Doft : Ginfunfte. -"Ming : Tabelle. - Cafernen : Roften. - Rinaus gen ber Inbifchen Compagnie. - Landtare. -Labelle ber englischen Graffchaften, ihrer Meder, ibrer Reprafentanten : Babl und ihrer Beptrage aur Landtare. - Betrag ber Landtare in Scotland. - Alter ber Inftitute, Societaten und Compagnien in England. - Studierende in Ebins burg im 3. 1792. - Tabelle aller Canale in Eng. land und beren Lange im 3. 1795. - Pairfcaf. ten in England und Schotland. - Labelle ber Einfunfte ber boben englischen Elerisep im Parallelle amen verschiebener Evochen. - Irrlanbifche bobe Clerifen. - Bevolterung der Stadt Ebinburg. - Contraftirender Buftand Groß : Britan niens im 3. 1762 und im 3. 1796.

Im Anfang des Marz 1796, nachdem ber Krieg gerade drey Jahre gedauert hatte, liefersten die dem Parlament von den Ministern nach und nach vorgelegten Rechnungspapiere in ihrer Berbindung folgende Resultate:

Die National & Schuld war in diesen brey Jahren mit 77 Millionen und 800,000 Pf. St. an fundirten Staatssummen vermehrt worden; 22 Millionen waren aber zur Zeit noch ohne als le Hypothek geblieben.

Diese hundert Millionen überstiegen mehr als doppelt die Rosten abulicher Perioden in irgend einem Rriege, ben England noch geführer hatte, und der größte Theil dieser Summen war phne die Authorität des Parlements angewands worden.

Man hatte für 40,000 Mann Casernen ges baut, die auch in Friedenszeiten unterhalten werden sollten.

Der Ertrag aller Taxen des Jahrs 1795 war funfzehn Millionen 985,466 Pf. St. ges wefen.

Nach dem neuen Spftem konnten die Staats-Bedurfnisse im Frieden jahrlich nicht weniges als als 22 Millionen feyn; dagegen die baurenden Einfunfte nach aller Wahrscheinlichkeit nicht 19,500,000 Pf. St. übersteigen wurden.

Daß folglich, menn auch jezt gleich (Marz 1796) Friede gemacht wurde, so waren noch, ausser die Nachkosten des Kriegs zu rechnen, für 2,500,000 Pf. St. neue Taxen erforderlich, um im Frieden aushalten zu konnen.

Nach den Statuten der Bank war ihr aussbrüklich verboten, ohne Bewilligung des Parles ments der Regierung Geld vorzuschiessen, bei Straffe die vorgestrekten Summen drepfach zu erlegen. Die Bank hatte jedoch, mit offenbas ver Verletzung der unter der Koniginn Anna ges machten Parlements : Acte, der Regierung die ungeheure Summe von 11,800,000 Pf. St. vorsgeschoffen:

Die Statistifer machten die traurige Berechunng von der Entvollferung des Konigreichs in den lezten Generationen, troz allen den hochthnenden ministeriellen Reden, die im Parlement immer zur Tagesordnung gehörten. Man wurde überzeugt, daß die Entvollferung mit der Ans häus

haufung der Taren regelmäffig Schritt gehalten batte. Im Sahr 1690 war die Anzahl der Saufer in England , Ballis mit eingeschloffen : 1,319,215. Der landlichen Sutten waren bas mals 554,631. Im Jahr 1759, in der Mitte des siebenjährigen Kriegs, war die Anzahl der Saufer bis auf 986,482 heruntergekommen. 3m Sahr 1777, ju Unfang bes ameritanifchen Rriegs, gablte man nur 952,734 Baufer; und auch bie Hutten hatten fich seit 1690 um mehr als die Balfte vermindert. Es waren beren im Jahr 1777 nur noch 251,261; also 300,000 weniger wie im vorigen Sahrhundert, gur Beit ber brits tischen Revolution. Belde betrachtliche Bers minderung feit bem amerifanischen Kriege, und noch mehr ber gegenwärtige Meinungefrieg ges macht haben, ift noch nicht berechnet morben.

Ettrag der Auflagen vom iften 3m nuar 1792, bis zum Zisten December 1796.

Pf. St. Im J. 1792 (das lezte Friedensjahr) 14,284,295. 1793 : 13,813,290.

Im

| Im I. 1794        | 8      | 8        | •    | 13,674.89      | )2.      |
|-------------------|--------|----------|------|----------------|----------|
| • 1795            |        | •        | \$   | 13,138,72      | 7.       |
| s 1796            |        | •        | \$   | 12,798,32      | 7•       |
| Berth der v       | erfd   | hied∈    | Be   | rringerun      | g        |
| nen Staate        | pay    | oiere    | Die  | fer Capit      | a=       |
| por dem De        | einu   | ngs      |      | n burch be     |          |
| C. Frieg          |        |          |      | Rrieg.         |          |
| Sie beliefen      | fid) d | mf fols  | e    | ie waren b     | es       |
| gende anerfannt   |        | •        | _    | ig gefallen un | b        |
| maffig beftatigte |        |          |      |                |          |
| Die consolidirter |        |          |      | ihr Werth:     |          |
| Staatspapier      | 7      |          |      |                |          |
| 3n 3 Procent      |        | ,399,696 | 5. 4 | 38,681,846.    |          |
|                   | ٠.     | 340,073  |      | 3,442,400.     |          |
| Die vom Jahr      |        |          |      |                |          |
| 1726              | I,     |          | •    | 3,60,000       | •        |
| Die ju 4 Procent  |        |          |      | 0,480,000.     |          |
| Die 3n 5 Procent  | _      |          |      | 5360,970.      | <u>.</u> |
| Die Gudsees       |        |          | '    |                |          |
| Fonds             | 3,     | 662,787  | · '  | 1,172,064.     |          |
| Die alten Gudfee  |        |          |      | • •            |          |
| Unnuitäten        |        | 907,470  |      | 3,810,368      |          |
| Die neuen dito    |        | 144,830  |      | 2,622,336.     |          |
|                   |        | 411.00   | .~   |                |          |

Die

|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * ,**                                 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | P. St.                                |                                       |
| Die vom Jahr 1751      | 1,919,600.                            | 614,272.                              |
| Die Bant . Fonds       | 10,780,000.                           | 5,390,000                             |
| Die Indischen Fonds    | 6,000,000.                            | 3,000,000.                            |
| Die Indischen Fouds    |                                       |                                       |
| Bu 3 Procent           | 4,200,000.                            | 1,512,000.                            |
| Die langen Annuis      |                                       |                                       |
| täten .                | 704,726.                              | 2,818,904                             |
| Die furzen Annuis      | •                                     |                                       |
| tåten                  | 418,333.                              | 836,666.                              |
| Die Erchequer: Uns     | ; · ·                                 |                                       |
| nuitäten               | 136,453.                              | 272,906.                              |
| Die Leibrenten und     |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Tontinen               | 110,184.                              | 272,906.                              |
| Perlust durch das      | Sinken ber                            |                                       |
| Staatspapiere          |                                       | 90,647,648.                           |
|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                       |
| Eingegangen            | e Abgaben                             | im Jahr                               |
|                        | 1791.                                 |                                       |
| • • • •                | øf. ©t                                | . B. Pence.                           |
| Bom Buder .            |                                       | . 8. 10.                              |
| Bon brittischen gebi   | ann=                                  |                                       |
| ten Baffern .          | . 18,128                              | . 0, 0,                               |
| Won auslandischen      | Was 🛴                                 |                                       |
| fern                   | 123,718                               | . 0. 0.                               |
| Beitt. Annal. 17ter 9. | ં <b>ઉ</b> લ                          |                                       |
|                        |                                       | ,                                     |

|                                                                                   |                                  |         | -         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-----------|
| Von Bechfeln und Qui=                                                             | •                                | ß.      | Pence     |
| tangen                                                                            | 177,171.                         | 3•      | 9.        |
|                                                                                   | 15,488.                          | 1.      | 4.        |
| Von der Auflage von 10                                                            |                                  |         | •         |
| Procent auf die bestimmt                                                          |                                  |         |           |
| geordneten (Affeffed)                                                             |                                  | ٠       |           |
| Taren                                                                             | 26,123.                          | 12.     | 4.        |
| •                                                                                 | 615,099.                         |         |           |
| -                                                                                 | •                                |         |           |
|                                                                                   |                                  | •       |           |
| Ein gegang ene Al 179 Bon brittischen gebrannt - Baffern Bon ausläudischen gebrau | 4.<br>ien Pf. S<br>18,505<br>in: | t. S.   | P.        |
| ten Waffern                                                                       | 127,79                           | , o     | , C,      |
| Von Brandtwein = Breng                                                            | ilės .                           |         | . •       |
| reneu                                                                             | 44,000                           | . 0     | C4        |
| Von Glas                                                                          | 43,222                           | . 0.    | 04        |
| "= Biegeln und Dachfi<br>nen, jum Boll gehörig<br>Bon Biegeln und Dachfi          | tei=<br>245                      |         | 7.        |
| nen , gur Accise gehörig                                                          |                                  | . 0.    | : O.      |
| Bon Papier jum Bolle                                                              |                                  | • • • • |           |
| horig ,                                                                           | 4/383                            | 14.     | 3.<br>Von |

| Von        | ditto  | zur        | Accise       | ges                                   | ₽f.   | St.  | S.    | . <b>P.</b> - |
|------------|--------|------------|--------------|---------------------------------------|-------|------|-------|---------------|
| hb:        | rig    | ¥          | •            |                                       | 167,  | 975, | 0.    | .0∳           |
| Von        | Stein  | eni `      | <b>4</b> 1   | •                                     |       | 756. |       |               |
| <b>3</b> , | Einge  | schrie     | benen L      | odol                                  | •     |      |       |               |
| _          | ten    | ÷          | •            | •                                     | 18,   | 574  | 2.    | 9.            |
|            | •      |            |              | • 1                                   | 500,  | 802. | t.    | 3∙ .          |
| ্ <b>ভ</b> | inge   | gàng       | jene s<br>17 | ù bg<br>95•                           |       | ı im | 3     | hr            |
| Von        | britti | [chen      | gebran       |                                       |       | Öt.  | S.    | P.            |
|            | affern |            |              |                                       | 20,   | 396  | 0,    | 0.            |
| Vou        | auslåi | idisa      | en gebr      | anns                                  |       |      |       |               |
| · ter      | ı-Waf  | ern        | ÷            | ٠٠                                    | 128.  | 485• | Q.    | Qi            |
| Bon        | Bein   | <b>.</b>   | <b>ė</b> ′   | •                                     | 541,  | 897• | 0.    | O.            |
|            | Thee   | <b>.</b> ` | ÷            | • •                                   | 205,  | 999• | . Ot. | Q;            |
| ė.         | Carai  | i und      | Caffee       |                                       | 14.   | 394• | O,    | Ö.            |
|            |        |            | Seide u.     |                                       |       |      |       | 6.            |
|            | -      |            |              |                                       |       |      |       | 7÷ .          |
|            |        | -          | olizen       |                                       |       |      |       |               |
|            |        |            | rtificat     |                                       |       |      |       |               |
|            | Confe  |            |              | ·                                     |       | 726. |       |               |
|            |        |            | <b>↓</b> ``  | Ť                                     |       | 051. |       |               |
|            | Roble  |            |              | ·                                     |       | o60. |       |               |
| •          |        |            | •            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,372, |      |       |               |
|            |        |            | æ            | e 2                                   |       |      |       | Eine          |
|            |        |            | 6            | •                                     |       |      |       | + + t P       |

#### Eingegangene Abgaben im Sahr 1796.

| Bon Rauch = und Schr    | nupf=     | 9f. St.  | <b>S.</b> ,      | <b>P.</b>        |
|-------------------------|-----------|----------|------------------|------------------|
| tobact                  | •         | 119,873. | 0,               | 0.               |
| Bon Salz                | •         | 24,000.  | 0.               | 0.               |
| = Pferde = Handlern     | t         | 589•     | 12.              | 0,               |
| s Zusaz von 10 Pro      | cent      | 20,355.  | . O <sub>+</sub> | 0.               |
| = Wein, zum Joll        | ges       | •        |                  |                  |
| hbrig • •               |           | 44,270.  | 3.               | [ <del>]</del> • |
| Won dito, zur Accise ge |           | 851.     |                  |                  |
| s Confect .             |           | 1,340.   | 0.               | 0.               |
| s Bermächtniffen        | •         | I,894.   | ٥.               | 0.               |
| = Pferden               | 4         | 400.     | 0.               | O.               |
| 2 Schillinge Zusag vor  |           | 1,300.   | O.,              | 0.               |
| Won Huthen              | • <u></u> | 1,395.   | 0.               | 0.               |
|                         | - 1       | 215,772. | 15.              | I.I.             |

Won dem Roten October 1794 bis zum loten October 1795, war der Ertrag samtlicher Ibls Ie, Abgaben und Taxen gewesen:

|     |            |   |            |     | Won  |
|-----|------------|---|------------|-----|------|
| , ≱ | Stempel    | • | 1,207,551. | 12. | 7-   |
| •   | der Accise |   | 7,166,635. | II. | 93.  |
|     | Bon        | • | 3,157,645. | II. | 41/2 |
|     | :          |   | Pf. St.    |     |      |
|     |            |   | • •        |     |      |

| Bon zufälligen Ginnah- | Pf. St.     |              |                  |
|------------------------|-------------|--------------|------------------|
| men                    |             | 15.          | 81.              |
| Von Auflagen im 3.1791 |             |              |                  |
|                        |             | T.           | 21               |
| dito im 3. 1794        |             |              |                  |
| • dito im J. 1795      | 1,015,690.  |              |                  |
| • • ,                  | 15,665.873  | 12.          | 55.              |
| Bom Toten Detob        | er 1795 bis | zum :        | zoten.           |
| October 1796.          |             | <del>.</del> | . 1              |
|                        | Pf. St.     | ,            |                  |
| Bom 3011               | 3,332,345+  | 17.          | 1 <u>f</u> .     |
| Von der Accise .       | 6,461,608.  | 10.          | 7 <del>1</del> . |
| s Stempel .            | 1,212,669.  | 7•           | 6                |
| s zufälligen Artikeln  |             |              |                  |
| s Auflagen im J. 1791  | 615.000     | 6.           | 3—               |
| : dito im 3: 1794      | 500 809     | T.           | 2.               |
| s alto im 3: 1794      | - 200,602   | . 40         | J*               |
| = dito im I. 1795      |             |              | 10.              |
| . •                    | 15,286,596. | I.           | 61.              |
| 🤧 dito bis zum         |             |              |                  |
| roten October 1796     | 5 215,772.  | 15.          | 112.             |
| Erchequer, 17. October | James Fist  | er.          |                  |

Et 3

Digitized by Google

#### Ertrag einiger Auflagen.

Die Auflage auf vierrädrige -Wagen hatte eingebracht bom 5ten Januar 1794 bis gum 5ten Januar 1795

151,899. 7. OF

Desgleichen vom 5ten Jas nuar 1795 bis jum gren : Januar 1796 -

147,038, 11. 0.

Abnahme Pf. St. 4,860, 16, 01.

Die Auflage auf mannliche Be= Dienten bom 5ten Januar 1794 bie 5ten Januar 1795 93,926. 7. 21,4,

Desgleichen vom 5ten Januar 1795 bie 5ten Januar 1796, 87,075. 14. 63.

Abnahme Pf. St. 6,850. 12. 8.

Die Auflage auf Pferde vom 5ten Januar 1794 bis 5ten .

110,884, 18. 71

Fanuar 1795 Desgleichen vom 5ten Januar

1795 his 5ten Samuar 1796. 101,857. 13. 71.

Abnahme Pf. Et. 9,027. 5. 04.

Dis

Die Auflage auf Advocaten hatte zugenommen. Sie war vom 5ten Januar 1794 bis 5ten Januar 1795 12,021. 9. 0. Im folgenden Jahr bis zum 5ten Januar 1796, . 16,200. 13. 6. Vermehrung von Pf. St. 4,189. 4. 6.

Departements=Befoldungen.

Das Departement ber auswärtigen Anges. legenheiten hatte im I. 1792, unter ber Bers waltung bes Herzogs von Leeds, gehn Secrestaire und Schreiber, beren bestimmter Gehalt gusammengenommen; war 2,870 Pf. St.

Im 3. 1795. hatte dieb von bem Lord Grens ville verwaltete Departement zwolf Secretaire und Schreiber, beren Gehalt war 3610 Pf. St.

hierzu tamen noch folgende neue Anftel:

lungen :

Ein Secretair, beffen Geschäft die Aufsuchung von Beispielen zum Gegenstand hatte, (Precedency Clerk) mit einem Gehalt Pf. St.

€ e 4

3min

|                                       | _               |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zwei Schreiber unter ihm, je-         | M. €t.          |
| ber 150                               | 300             |
| Des Minifters Privat: Secres          |                 |
| tair, ben fonft immer ber Minifter    | •               |
| selbst bezahlt hatte, jezt aber unter |                 |
| Lord Grenville dem Publico gur Laft   | •               |
| gelegt wurde, mit                     | 300             |
| Ferner. Gin Secretair biefes          |                 |
| Departemente, Dr. Auft, obgleich      | •               |
| fåhig und willig feinen Dienft langer |                 |
| zu verwalten , wurde verabichiedet,   | •               |
| T. A                                  | 1000 — <u>`</u> |
| Gin auderer Secretair , Mr.           |                 |
| Burgef mit                            | 500             |
| 3men Schreiber ebenmäffig mit         | 480 ——          |
| Drey andere Chreiber mit              | 380             |
| Mr. Aftle, Archivarius Diefes         | - '             |
| Departemente mit                      | 800             |
| Summa der Gehalts : und Pen:          | •               |
| fions : Roften des Departements der   | •               |
| auswartigen Angelegenheiten im 3.     |                 |
|                                       | ,670 — —        |
| Die bekannten Weben e Sporteln        |                 |

Die bekannten Neben - Sporteln ber verabichiebeten Secretaire Auft und Burgest waren jabrfährlich 1,800 bis 2000 Pf. St., die Sporteln des Ministers aber monatlich über 1000 Pf. St. gewesen.

Das neuerlich geformte aufferordentliche 3te Staats = Departement, das Mr. Dundas's office genannt wird, hatte im J. 1795. zwey Secretaire, von denen der vornehmste einen Geschalt von 1000 Pf. St. zog; ferner, vier Schreis ber und mehrere Unterbeamten, die alle zusammen der Nation bloß an Gehalt 3,800 Pf. St. kosteen. Hierzu kamen noch 4000 Pf. St., als das bestimmte Gehalt des neuen Staats = Sescretairs und 2400 Pf. St. süren Unters Staats = Secretaire dieses Departements.

Das auswärtige Departement hatte also im I. 1792, mit Ausschluß bes Ministers, blos an Gehalt ber Beamten, ber Nation gefostet Pf. St. 2,870.

Das inlandische . 2,400. Summa 5.270.

Lord Grenville ausländisches
Departement im J. 1795. 7,670. —
Das inländische Departement
des Herzogs von Portland
Ee 5 Mr.

## Mr. Dundasis Departement 3,800.

Summa 15,680.

Der bestehende Gehalt der bren vornehruften Staats - Secretaire war, jeder jahrlich 8000 Pf. St. und der fünf Unter : Staats - Secretaire jeder 1500 Pf. Sterling.

### Poft = Cinfinfte.

Im J. 1644. war Mr. Stimund Prideaux Ober- Postmeister in England und seine ganze Einnahme mar jahrlich 3000 Pf. St.

Im J. 1654 verpachtete das Parlament bes Poffwesen an Mr. Mainwaring für 10,000 Pf. St. jahrlich.

3m J. 1664 pachtete es D. D'Meale Esq. für 21,500 Pf. St.

In I. 1674 war das Pachtgelb 43,000 Pf. St.

Im J. 1685 war es 65.000 Pf. St.

Im J. 1688 wurde das Postwesen verwalstet, ba benn dieser Zweig der Ginkunfte 76,318 Pf. St. einbrachte,

C

Sin

Im Jahr 1744 war der Ertrag der inläns bischen Postsammer, 198,226, und in Berbins dung mit der ausländischen, zusammen 235,492 Pf. St., da das auswärtige Postwesen unter den Königen des Hauses Hannover auch ein Iweig der Einkunfte Englands geworden war. Im J. 1764 war der Ertrag 432,048, und Ens de des Jahres 1794, bevor noch der Mißbrauch der Postsreyen Correspondenz der Parlaments-Glieder eingeschränkt war, hatte der Ertrag der Posteinkunfte bereits 700,000 Pf. St. übersties gen.

# Mung: Tabelle.

Bom isten Januar 1787, bis zum 30step Rovember 1796 murden in Großbrittanien auss gemungt:

Pf. St. in Gold. In Gilber.

Im Jahr 1787 2,849,056, 55,459,

- \* 1788 3,664,174. —
- : 1789 1,350,711, --
- : : 1790 2,660,521. --
  - = 1791 2,456,666. --
- 1792 1,171,863**. 252.**

|              |                   |          | _          | _       |         |       |            |
|--------------|-------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------|
| •            | •                 |          | P          | f. St   | in Go   | lb.   | In Silber  |
| •            | Im :              | zahr 1   |            |         | 7,430.  |       |            |
|              |                   | s I      | 794        | 2,55    | 8,894.  |       |            |
|              |                   |          | 795        |         | 3,416.  |       | 295.       |
| ,            | ,                 | s I      | 796        |         | 1,789   |       | ·          |
|              | ,                 |          | . 3        | 20,52   | 4,420.  | 56    | ,006,      |
| ,            | 1                 | -        | ,          | •       |         | - ,   |            |
| 9.5          | •                 | Cas      | ern        | en :    | Rol     | ten   | •          |
|              | Den               | Par      | Lan        | ne n t  | vorg    | jele  | gt im      |
|              |                   |          |            |         | 1796    |       |            |
|              |                   |          | -<br>- %/  |         | 1700    | hia   | zum Ister  |
| Φ.           | WOIII<br>         | 7705     | mur<br>mur | hen i   | n Gira  | @hri  | tannien 43 |
| عالا<br>عالا | tembet<br>Laskaut | -142<br> | 65         | temn    | nråre   | Gase  | rnen aufge |
| füh          | _                 | £ 4110   | <b>0</b> 5 | ·       |         | Cult  |            |
| Pun          | )Tt.<br>Æåe 1     | hie 10   | mar        | here    | its her | ahlt  | Pf. St.    |
| ma           | rden              | UIC 43   |            |         |         |       | 457,277+   |
| TOP          |                   | růfftå   | nhia       | •       |         |       | 170,485    |
|              |                   |          |            | nadi e  | rforbe  | rich. | 107,198.   |
|              |                   |          |            |         | gehbri  |       | 20//1901   |
| ·            |                   | _        |            | -       | _       |       | •          |
|              | iris,             | _        |            | Lin     | æ       | en,   |            |
| 3000         | bilten            |          |            | <b></b> |         |       | 115,849.   |
|              | <b>ም</b> ለተከተ     |          |            |         |         |       |            |
|              | Cafern            |          | r R        | stent   | etrag   |       | 850,799    |

Ros

| Roften ber temporaren Cafernen                                                                                                                                                                                                                                 | 48,608.                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Noch rükständig                                                                                                                                                                                                                                                | 8,719                                                           |
| Grundgins, Betten, Mobilien,                                                                                                                                                                                                                                   | `.                                                              |
| Fourage, Bier, Rohlen, Licht, Solz,                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                               |
| Logis : Geld für die Officiere u. f. w.                                                                                                                                                                                                                        | 186,145.                                                        |
| Camtlicher Roftenbetrag ber 65                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                 |
| temporaren Cafernen                                                                                                                                                                                                                                            | 243,472.                                                        |
| In Jersey und Guernsey hatte                                                                                                                                                                                                                                   | ,                                                               |
| man feche Cafernen errichtet, wovon                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |
| die Roften gewesen waren .                                                                                                                                                                                                                                     | 64,154                                                          |
| tion gekoster 1,158,425 Pf. Sterling. Die Besoldung des Ober = Casers sters, General Laucen war täglich vi<br>an Geld und andere Northeile. Sein Gehülse, der Obrist Kapl<br>ein Pf. St. u. s. w. Der Unter= Casernens Meister, M<br>zie, jährlich 300 Pf. St. | nen = Meiser Pf. St.<br>er Pf. St.<br>or, tåglich<br>ir. MiRens |
| Der Rechnungsführer, Mr. 6<br>347 Pf. Pf. St.<br>Der Ober = Inspector, Mr.                                                                                                                                                                                     | ,                                                               |
| taglich 15 Schilling nebst ben Reisek                                                                                                                                                                                                                          | osten.                                                          |

Drey Gehulfen taglich gobn Schilling nebft

ben Reisetoften.

Digitized by Google

Einf

Fünf Oberaufseher täglich zehn Schilling.
Der Baumeister (Mr. Johnson) täglich 20
Schilling und 20 extra, wenn er sich entfernen mußte, nebst ben Reisekosten.

Seine Gehulfen, zwen, von welchen ber eine täglich io Schilling und to ertra bei einer Entfernung nebst ben Reisetoften, und ber andes

re jahrlich 100 Pf. St. erhalt.

Der Unter = Baumeister taglich to Schils

fing nebft den Reifekoften.

Der Casernen = Meister in Schottkand, Obrist Baillie, jahrlich 350 Pf. St. nebst ben Reiserosten und anderen Bortheilen.

Beifekoften.

Der Architekt in Schottlaub, Mr. Sans ders, täglich 10 Schilling, extra to Schilling bei einer Entfernung, und Reifekostent Finang & Zustand ber indischen Compagnie, ihre ontrahirten und ausstehenden Schulben, Zahlungen und baare Effenten, am Isten März 1796.

Schulben gu Laften ber Compagnie. . Un Obligationen, Die jahrlich vier Procent Binfen tragen 1,499,325 - Mit Obligationen, 1,519,592, für welche keine Binfen gezahlt werbeit . . Moch unbezählte Bechfel aus China ges **zogen 8**79,442 Roch unbezahlte Wechfel aus Indien 132,489 Indische Schulden 1,082,527 Dbligationen gegeben an die Gläubiger des Rajah von Tanjore 235,198, Un das Zollamt für vertaufte und unverfaufte Baaren Un bie Bank von England file

| eine Anleihe auf die 4 Precent : An- | •               |
|--------------------------------------|-----------------|
| nuitaten                             | 700,000         |
| An die Bant für eine Anleihe`        | -               |
| auf die Obligationen, die jahrlich 4 |                 |
| Procent Bipfen tragen                | 150,000,        |
| Un die Bant fur Zinsen ber obis      |                 |
| gen Anleihen bis jum Sten Rars 1796  | <b>.11,333.</b> |
| · Für Schiffsfracht und andere       | •               |
| Schiffarthetoften                    | 554.950.        |
| Un die Super Cargos fur die          | ÷               |
| Commissions = Gebubren ber vertauf=  |                 |
| ten und unverfauften Baaren          | 74,000          |
| In Die Eigner des Privat- San-       | :               |
| dels nach Indien fur verfaufte Guter | 421,200,        |
| Fur eine Schuld von Baaren,          |                 |
| bie gufolge ber 34sten Acte unter    |                 |
| ber Regierung Georg III. verfauft    | •               |
| wurden                               | 292,974         |
| An die Armen- Saufer zu Poplar       | 73,762.         |
| Für Zinsen des Zuschusses zum        |                 |
| Militair : Fond                      | 34+555+         |
| Fur andere Zinsen auch zum           |                 |
| Militair= Fond gehorig               | 7,494           |
| Fur Warrants, von ben Directos       |                 |
| ren als gultig anerkannt, aber noch  | •               |
| enbezahlt .                          | 32,200.         |
|                                      | Schule          |
|                                      | _               |

| 47                                         | ., .               |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Schulden im Departement des                |                    |
| Schiffarthe = Ausschusses mit Aus-         | 1                  |
| nahme der Exporten                         | 142,600.           |
| Fur Exporte voriger Jahre                  | 102,566.           |
| Sur Thee, von den Rauffern                 |                    |
| gurufgegeben und wieder verfauft           | 1,160              |
| Zinsen für Obligationen .                  | 48,990             |
| Für Dividenden-an Stodins                  | 70,77              |
| haber                                      | 57,241.            |
|                                            |                    |
| Summa Pf. St.                              | 474,700            |
| Baar in Cassa am<br>usten Marg 1796 (frith | 1,207,560,         |
| Morgens) mit Einschlaß -                   |                    |
| des Céparat Fonds 439,130.7                | •                  |
| Gelder in Caffa, bes                       |                    |
| ftimmt zur Abzahlung ge-                   | 459,397            |
| gemiffer bffentlich angee.                 | , .                |
| zeigter Obligationen 20,267.               |                    |
| Waaren, die vertauft, aber                 | ,                  |
| noch nicht bezahlt find                    |                    |
|                                            | 2,250,00 <b>0.</b> |

| Baaren in England befindlich,        | •           |
|--------------------------------------|-------------|
| Die noch unverkauft find             | 5,629,926   |
| Einkaufspreis zweper aus In-         | 0,0-7,740   |
| dien getommenen Schiffe , Lafcelles  | •           |
| und der königliche Admiral, die noch | •           |
| nicht ausgeladen find                | 14,610      |
| Berth ber Cargos, von Enge           | 1-13010     |
| land abgeschitt, bie aber bei bem    | :           |
| Abgang der legten Rachrichten, noch  | •           |
| aicht in Indien aus China angekoms   |             |
| men waren                            | T'TTT 740 ' |
| Bezahlte Exportationen mit           | 1,151,749.  |
|                                      | 470 000     |
| Ausschluß des Goldes und Silbers     | 412,828.    |
| Silber in Klumpen in dem             |             |
| Schaz der Compagnie befindlich       | 1,423.      |
| Gelder, vorausbezahlt ben Eig-       | 4           |
| nern berjenigen Schiffe, die noch    |             |
| nicht in England angekomen find      | 181,228.    |
| Werth des oftindischen Saufes        |             |
| und ber Waaren = Magazine            | 507,309.    |
| Berth ber Compagnie = Schiffe,       |             |
| Schaluppen und Fahrzeugen, die       |             |
| an Saufe find, die auswarts befinds  |             |
| lichen ungerechnet                   | 42,350      |
| Schuld der Regierung an bie          |             |
|                                      | Come        |

| Compagnie für gelief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| nothwendigkeiten, Rrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| und ausbezahlte Gelde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r, sowohl an             |
| Die Marine, als an bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e Landtruppen            |
| des Konigs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141,232                  |
| . Forderungen der C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Compagnie an             |
| verschiedene aus Indier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a zurukgekoms            |
| mene Perfonen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,700.                  |
| The state of the s | na Pf. St. 12,024,312.   |
| Hiervon ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • <b>7</b> ,474,700•   |
| Es blieben also zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
| hierzu kam noch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pf. St. 4,549,612.       |
| Vermehrung des Capita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| zwen Millionen, der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 170 Procent, am End                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | v .                      |
| 1796 war                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,400,000.               |
| Totale Bilanz zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                        |
| Compagnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,949,612.               |
| Im I. 1795 ware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | en der                   |
| Compagnie für verl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Maaren eingegangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 6,131,893. 19, 7.      |
| Im I. 1796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • 9,531,893• 19• 3•      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | itte im I. 1796-acht und |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f 2 dreis                |
| ซ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I a nicils               |

breiffig Schiffe ausgeschift, von benen funfe umter 770 Tonnenlaft führten, neunzehn Schiffe waren von 770 bis 957 Tonnen, dreizehn won 1200, und eine segar von 1248 Tonnen \*).

Bon diesen Schiffen giengen 11 nach Chena, die andere 27 nach Bengalen, Madras, Bomban, Bencoolen, St. Helena u. s. w.

#### Landtare.

Die Landtare in England ift, eine before dre, im Auslande wenig bekannte Einrichtung; sie war ursprünglich eine Art fremwilliger Bepträge, die unter der Regierung Wilhelm III. zum Dienst des Staats angelegt wurde. Man wolls te dadurch zwey Millionen Pf. St. erheben, und theilte diese Summe nach der Zahl der 513 Acopräsentanten von England und Wallis, in fünfbure.

<sup>&</sup>quot;) Der Berfasser ber brittischen Annalen liefert bie sen Andzug aus einer accuraten, sehr aussührlichen Labelle, deren vollständiger Abdruf (Ramen ber Schiffe, ihrer Eigner und Befehlshaber, Anzahl ihrer gemachten Reisen, Datum ihrer Abfarth u. f. w.) hier sehr überftüffig gewesen ware.

hundert und drenzehn Theile, mobei es den Graf-Schaften überlaffen murbe, fo viel von diefen Theilen auf fich zu nehmen, als fie felbft wollten, pber bezahlen konnten. Die Folge bavon war, baß einige biefer Grafichaften aus Patriotismus freywillig die Zahlung ungeheurer Summen übernahmen, mahrend bag andre, die ebenmaffig fo viel tragen konnten, mit Zueignung Diefer Portionen fehr fparfam verfuhren. 3. B. übernahm Middlefer die Bahlung von acht= gig Theilen Effer und Port, jede vier und gwangig, Morfolk und Rent jede zwen und zwanzig Theile; bagegen Durham nur bren, Rutland amen, Bestmoreland und Cumberland aber jebe nur einen Theil abernahmen. Rach biefem Berbaltniß find von jener Beit an bis jegt (Enbe bes 3. 1796.) alle Zahlungen ber Landtare ge-Schehen.

Kolgende Tabelle zeigt die Groffe der Graf-Schaften, die Anzahl ihrer Reprasentanten, so wie die der von ihnen übernommenen Theile der Landtaxe und die Summe ihrer Beyträge.

8f 3

Graf=

|                   |            | - Chardon |           |                                 |  |
|-------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------|--|
|                   |            | Parle     | <b>15</b> | Statreel                        |  |
| Graficaften.      | Beder.     | Gtteber.  | rheile-   | Emm.                            |  |
| Portsbire.        | 3,770,000. | 30.       |           | 92,631. 4. 0.                   |  |
| Devonspire        | 1,920,000. |           |           | 81,052. 6. O.                   |  |
| Lincoln           | 1,440,000. | 12.       | 19.       | 73,333. 0. 8.                   |  |
| Rorthumber:       |            |           |           |                                 |  |
| land              | 1,370,000. |           |           | 15,438. IO. 8-                  |  |
| Hanis             | 1,312,000. | 26.       |           | 30,877. I. 4.                   |  |
| Rent              | 1,248,000. |           |           | 84,911. 18. 8.                  |  |
| Effer             | 1,240,000. | 8.        |           | 92,631. 4. O.                   |  |
| Laucashire        | 1,150,000. |           |           | 54,034 17. 4.                   |  |
| Rorfolt           | 1,140,000. |           |           | 84,911. 18. 8.                  |  |
| Suffer            | 1,140,000. |           |           | 61,754. 2. 8:                   |  |
| Enmberland        | 1,040,000  |           | 1.        |                                 |  |
| Enffolt           | 995,000.   |           |           | 77,192. I3. 4.                  |  |
| Cornwall          | 960,000.   |           |           | 30,877. I. 4-                   |  |
| Calop             | 890,000.   |           |           | 27,017. 8. 8.                   |  |
| Mitts             | 876,000.   |           |           | 50,175. 4. 8.                   |  |
| Gloucester Dorfet | 800,000.   |           |           | 46,315. 12. 0.                  |  |
| Ebelbire          | 772,000.   |           | 7.        | 34,736. 14. 0.<br>27,017. 8. 8. |  |
| Dethn             | 680,000.   |           |           | 23,157. 16. 0.                  |  |
| Barwid .          | 670,000.   |           |           | 38,596. 6. 8.                   |  |
| Herefordsbire     | 660,000.   |           |           | 19,298. 3. 4.                   |  |
| Nottinghams       | 1 000,000. |           | ] ].      | 19/490. 3. 4.                   |  |
| (hire             | 632,100.   | 8.        | 7.        | 27,017. 8. 8.                   |  |
| Durbam            | 610,000.   |           |           | 11,578. 18. 0.                  |  |
| Surry             | 592,000.   |           |           | 69,473. 8. 0.                   |  |
| Cambridge         | 570,000.   |           |           | 23,157. 16. 0.                  |  |
| Leicester         | 560,000.   |           |           | 84,736. 14. 0.                  |  |
| Morthampton       | 550,000.   |           |           | 46,315. 12. 0.                  |  |
| Worcefter         | 540,000.   |           |           | 34,736. 14. 0.                  |  |
| Drford            | 534,000.   |           |           | 38,596. 6. 8.                   |  |
| Berts .           | 527,000.   |           |           | 38,596. 6. 8.                   |  |
| Westmoreland      | 510,000.   |           | 1.        |                                 |  |
| Berft             | 451,000.   |           |           | 42,455, 19. 44                  |  |
| Bucs              | 441,000.   |           |           | 46,315. 12. 0.                  |  |

Beb-

Digitized by Google

| . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | ,    |      | ALCOHOLD TO MAKE THE |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------------|----------------|
| Bedford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247,000.     | 1 4. | 7.   | 27,017.              | 8. 8.          |
| Mibbleser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240,000      | 8.   | 80.  | 308,770.             | 13. 4.         |
| Suntingdon .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240,000.     | -4.  | 4.   | 15,438.              | 10. 8.         |
| Stafford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180,000.     | 10.  | 7.   | 27,017.              | 8. 8.          |
| Comerfet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175,000.     | 18.  | 19.  | 73,333•              | 0. 8.          |
| Monmouth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160,000.     | . 3• | 3,   | 11,578.              | `18. <b>9.</b> |
| Rutland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110,000.     | 2.   | 2.   | 7,719.               | 5.4.           |
| South Wales<br>North Wales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,210,000, } | 24.  | 11.  | 42,455.              | 19. 4.         |
| True de la contraction de la c |              | 513. | 513. | 2,000,000.           | 0. 9.          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |      |                      |                |

Das ganze Königreich Schotland zahlt zu ber Landtare nur 47,954 Pf. St. I Schilling und 2 Pence; also nur etwas mehr wie jebe der Grafschaften Gloucester, Northampton und Buck, und nicht viel über die Halfte von dem; was die einzige Grafschaft Essex zahlt.

Alter ber Institute, Societaten und Coms pagnien in England, nebst ben bazu gehbe rigen Bemerkungen.

Das Parlament fieng unter der fachsischen Regierung an. Das erste noch sehr mangelhafte wurde vom Könige Heinrich I. im Jahr 1116 versammlet; das erste regelmäffige aber unter ber Regierung des Konigs Johann, im I. 1204.

Das erste hans der Gemeinen kam am Aften Januar 1265 zusammen; das dadurch demkunter; dige Parlament aber, wo zuerst die Königliche und Bolksparthie gesormt wurde, am Isten Jusup 16a1. Im Jahr 1649 wurde ein Pair zum Mitgliede des Unterhauses gewählt, wo er auch seinen Siz nahm. Im J. 1678 schikte das Unsterhans zum erstenmahl einen Staats = Secrestair nach der Tower. Im Jahr 1679 wurde die Wahl des von dem Unterhause erwählten Sprechers vom Könige verworfen. Im J. 1694 gieng die Bill sur drevjährige Parlamenter durch beide Häuser durch; im Jahr 1716 aber dehnte man durch eine Acte die Sizungen der Parlaszmenter auf sieben Jahr and.

Die oftindische handels Sesells schaft wurde im J. 1600 errichtet. Ihr das mahliger Jond, beim Anfang ihrer Entstehung, bestand aus 70,000 Pf. St., und ihre Haudels. Marine aus vier Schissen. Im J. 1683 wurden ihre Actien mit 500 Procent Bortheil verstauft. Im J. 1698 wurde eine neue Compagnie errichtet, und zwey Jahre nachher 1700 mit der alten verbunden. Im J. 1769 sam sie mit der Regierung überein, ihr vier Jahre hins

tereinander 400,000 Pf. St. jahrlich als Constribution zu geben. Im J. 1773 bath sie das Parlament um Hulfe. Im J. 1774 wurden von der Regierung Richter aus England nach Indien geschift, und im J. 1784 wurde das noch jezt bestehende indische Regierungs: Deparstement (Board of Controul) errichtet, das im Namen der Krone, unter dem Borsiz des Misnisters Dundas, die grossen Länder der Compagnie in Alssen beherrscht.

Die Bant bon Englanb wurde im J. 1693 errichtet. 3m Anfang wurs ben bie Banknoten init 13 bis 14 Procent Bers Inft, bernach mit 18 bis 20 Procent Berluft ausgegeben. 3m J. 1698 maren bie Actien ber Bant ichon fo boch gestiegen, baf bie Dividens ben ber Inhaber auf fieben Procent ftanben. In eben dem Jahre war ihr Kond 2,201,171 Wf. St. 10 Schill. Im J. 1709 wurde bieser Kond bis auf 4,402,343 Pf. St. vermehrt, ba benn die Bant der Regierung 400,000 Pf. St. poricof. 3m 3. 1714 ließ fie ber Regierung abermahls 1,500,000 Pf. St. Im I. 1742 war die Schuld der Regierung an die Bank 3,200,000 Pf. St., und im 3. 1796 eilf Millionen und 882,710 Pf. Sterling.

Die

Die africanische Handels: Gefells schaft wurde im J. 1618 errichtet. Ihr Caspital betrug im J. 1746 zehn Nissionen 780,000 Pf... St.. Eben damals war die Regierung der Compagnie schuldig eilf Nissionen und 686,800 Pf. Sterling.

Die Sabfee: Compagnie wurde im 3. 1710 errichtet. Ihre Zerrüttung trat im 3. 1720 ein, als Mr. Knight, ihr Schazmeisster, mit 100,000 Pf. St. davon lief. Im J. 1721 wurden alle ihre Capitalien und Sigensthum, zwen Millionen Pf. St. an Werth in Besschlag genommen.

Die tevantische Sandels: Gefelle ich aft wurde im 3. 1579 zu einer Corporation gemacht.

Die ruffifche Sandels. Gefellichafe im 3. 1555.

Die Sudsons : Bay : Gefellschaft im

**3.** 1670.

Die Konigliche Societät ber Bissenschaften in London wurde am 30sten Des Cember 1060 gegründet, und im I. 1663 zu eis ner Corporation gemacht.

335

Die

Digitized by Google

Die Societät der Künste in London wurde im Jahr 1768 gegründet.

Die Societat ber Kunfte und Bisfenschaften in Loudon gegrundet im 3.-2753.

Das brittische Museum errichtet im

Die antiquarische Societat gut Corporation gemacht im 3. 1751.

Die Aderbau - Societaten wurden im 3. 1787 in England gegründet.

Die Stadt London wurde im 3. 1208 zu einer Corporation gemacht, und erhielt das mals ihre erfte Charter zu Erwählung ihrer Mas giftrats = Personen.

Die brittische Societat gur Ausbehnung ber heringsfischerenen murde im J. 1786 zu einer Corporation gemacht.

Die Londner Gewerbe- Compass nien ober Zünfte murden zuerft im 3. 1198 gestiftet.

Das Rbuigliche Gebeime Cabi: nets: Confeil wurde am 25sten April 1670 eingesegt.

2 H T

Das Departement ber Ctaats Gecretare im J. 1530.

Das Admiralitats: Amt im 3. 1644.

Das Generals Poftamt am 27ften December 1660.

Die Londner Pfennig : Poft einge richtet im 3. 1683 und verbeffert im 3. 1794.

Das Munge Amt in ter Tower ges grundet im 3. 1066.

Das Stempel-Amt im 3. 1624.

Das Accise: Amt eingerichtet im J.
1643.

Die Londner Affecurang = Societ at ber tat und die Affecurang = Societ at ber koniglichen Borfe erhielten bepde zuerfiihre Charters im J. 1716.

Die Phonix = Feuers Affecurangs Societat wurde im J. 1782 geftiftet.

Die Marine : Societat geftiftet im 3. 1756.

Die Societat jur Beforderung ber ehriftlichen Kenntniffe murbe im 3. 1609 gestiftet; eine andre gur Ausbreitung bes Evans vangeliums in fremden Landern wurs De im 3. 1701. gur Corporation gemacht.

## Studierende in Ebinbutg.

Im Jahr 1792, als bem letten Friedenssjahr, mar die Anzahl ber auf ber Universität zu Sbinburg Studierenden 1306. Unter biefen hatten sich 165 ber Theologie, 130 ber Rechtssgelehrsamkeit, 566 ber Arzueywissenschaft und 445 ber Weltweißheit gewidmet.

Labelle aller Canale in England und beren Lange im 3. 1795.

| Der Canal, der bie Severn mit | per<br>Nebe ánerréu* |
|-------------------------------|----------------------|
| Themse verbindet, enthalt     | 30+                  |
| Der Stroudwater Canal         | 8•                   |
| a Canal von Birmingham und g  | Bao.                 |
| gelp                          | 46.                  |
| s ausgelehnte Birminghamer    | 27 <del>4</del> +    |
| s von Wolverhampton           | 461.                 |
| s » Birminghamer              | 27 £                 |
|                               | Der                  |

-----

| <b>1;</b>    | • ;             | Englisch                              | e Meiler             |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|
| Der 90       | n Etourbridge   |                                       | 6.                   |
|              | Dubley and L    | Eunnel .                              | 5 <del>3</del> .     |
| . E          | enal des Herzog | 6 ven Bridge                          | •                    |
| -            | nitêr e .       |                                       | 36 <u>3</u> .        |
|              | mal son per f   | Leuite In per                         | •                    |
|              | failai • •      | •                                     | 93.                  |
|              | n Corventry .   | • .•                                  | 37•                  |
|              | Orford .        | •, •                                  | 82.                  |
| ; S          | Droitwich .     | • •                                   | 5 <del>1</del> .     |
|              | Chesterfield    | . • •                                 | .42.                 |
|              | Chester .       | • •                                   | 26 <u>3</u> .        |
|              | Langley Brufe   |                                       | 111,                 |
| · * .*       | Calpon und I    |                                       | 1                    |
|              | Lime Work       |                                       | ; 19 <u>1</u>        |
| S. S         | Sanken .        | • •                                   | 12.                  |
|              | Huddersfield,   | nach Cooper's                         |                      |
|              | ~ +             | • •                                   | 8.                   |
| 9 8          | Liverpool, n    |                                       | •                    |
| •            | Westmoreland    | •                                     | - 72+                |
|              | Basingstoke ;   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                      |
| ,            |                 | • •                                   | 44.                  |
| 3            | Andover, nach   |                                       | $22\frac{\Gamma}{2}$ |
| <b>i</b> . # | Winston , in    | Durham nach                           | , -,                 |
| •            | Stoutton        | e government                          | 27.                  |
| -            |                 |                                       | Der                  |

|        |      |           |        |       | ·                      | 34,34      |
|--------|------|-----------|--------|-------|------------------------|------------|
| z · ·· |      | §         | ,      | 7     | <b>E</b> ng <b>H</b> ( | che Meilen |
| Der    | von  | Cardyff,  | nad)   | Mert  | họr Ti                 | ds S       |
| • . •  | i    | well .    | + , ,  | ''•ن  | ¥ 2 <b>6</b>           | -25.       |
| 1      |      | Smanfea   | , . n  | ady   | Turn                   | <b>)</b>   |
| ,      | •    | Banghan   | 200    | . ••  |                        | 18.        |
|        | 8    | Andwelly  | , na   | d) N  | dr. R                  | the        |
|        |      | mer's Rol | hlen.s | Bergi | werken                 | 3.         |
| ····ø. | 3    | Forth und | Elyb   | e, S  | dotla:                 | ed 38.     |
| € #    | **   | Leicester | •      | •     | •                      | 153        |
|        | •    | Melton    | •      | •     | • .                    | 141.       |
| 20     | Cand | ilei      | Ena    | lifde | Meil                   | en 846.    |

## Pairschaften in England und Schotland.

Am Ende des Jahres 1795 war der Bestand der englisch en Pairschaft folgender:
4 Prinzen von königlichem Geblüt. 19. Herzds
ge. 10 Marquisen. 87 Grafen. 12 Vices
Grafen (Viscounts) und 99 Barone. Zus
sammen 231 Pairs.

Die

Es waren damahle 480 Baronete in Enge

Die Schottische Pairschaft war: 9 herzige. 2 Marquisen. 47 Grafen. 4 Bis ce : Grasen und 23 Barone. Zusammen 85 Pairs.

Die Zahl der Baronets in Schotland mar -150, von denen der alteste im I. 1625, und der lezte im I. 1707, creirt wurde.

Die Pairschaft in Frland war: 1 herzog. 5 Marquisen. 67 Grafen. 55 Bie ces Grafen und 53 Barone. Zusammen 181 Pairs.

Tabelle ber Einfünfte ber hohen Elerisen in England.

Am Ende des Jahres 1795 bestand die hos he Clerisen in England aus 2 Erzbischbfen und 25 Bischbfen, die folgende Studunfte hatten:

Bits

| Bisthumer.            | gierung Hei<br>laut der A | nter der Res Gegenwärs<br>inrich VIII. tige Eins<br>rchivs Pas künfte. |        |  |  |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| <i>;</i>              | pieren                    |                                                                        | ME &   |  |  |
|                       |                           | Pf. St. s. P.                                                          | M. O.  |  |  |
| Der Erzbifd           | of v. Canters             |                                                                        | 1 4    |  |  |
|                       | bury                      | 2,682. 14. 2.                                                          |        |  |  |
|                       | York.                     | 1,610, 0, 0.                                                           |        |  |  |
| Der Bischof           | v. London                 | 1,000, 0, 0,                                                           |        |  |  |
|                       |                           | 1,821, 11, 3.                                                          |        |  |  |
|                       | Winchester                | 2,873. 18. 1.                                                          | 7,400. |  |  |
| <b>6</b> , <b>6</b> . | Chichester                | 677. 1. 3.                                                             | 2,600. |  |  |
| 8 6                   | Bath und:                 |                                                                        |        |  |  |
|                       | Wells                     | 533. I. 3.                                                             | 2,200. |  |  |
| <b>5</b> . •          | <b>E</b> ly               | 2,134. 18. 6.                                                          |        |  |  |
|                       | Worcester                 | 929-, 13- 3-                                                           |        |  |  |
|                       |                           | 768. 42. 0.                                                            |        |  |  |
|                       | Bangor                    | 131. 16. 3.                                                            | 1,200. |  |  |
| 4                     | Lichtfield u.             |                                                                        |        |  |  |
|                       | Coventry                  | 559. 17. 3.                                                            | 2,800. |  |  |
|                       | AL OVENIE                 | 187. 11. 8.                                                            | 1,500. |  |  |
| , ,                   | Landaff                   | 154. 14. 2.                                                            | 1,600. |  |  |
|                       | Orford                    | 381. 11. 0.                                                            | 2,800. |  |  |
| . , ,                 | Lincoln                   | 828. 4. 9.                                                             | 3,200. |  |  |
|                       | Salisbury                 |                                                                        | 3,500, |  |  |
| Skitt. Unnal          | -                         | S a                                                                    | Dei    |  |  |

|                                       | Kela P.            | 37. EL |
|---------------------------------------|--------------------|--------|
| Der Bichef v. Chefter                 | <b>410. 13.</b> 3. | 2,700. |
| : Bedefer                             | 358 4 a            | 2.400. |
| : , Cloucitt                          | 315- 7-3-          | _      |
| e : Carlièle                          | 531. 4.9.          |        |
| s : Nerwich                           | 834 IL 7.          |        |
| s s Pciábe=                           |                    |        |
| Tough                                 | 414- 17- 8-        | I.#00. |
| s s Ereter                            | 500. 0. 0.         |        |
| s : Et. Davide                        | _                  |        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 294. II. O.        | _      |
| Siega ber Bijchef von & v             | •                  |        |
| the manufacture that the              |                    |        |

Hieza ber Bijchof von Sodor und Man, deffen Einfanfte unbestimmt find.

Eumma 22,856. 2. 2. 92500.

In Irland find vier Erzbischofe. Der Erzbischof von Armagh, der zugleich Primas von Irland ist, sodann die Erzbischofe von Dublin, von Cashell und von Tuam. Der Bischofe in Irland sind achtzehn. Die Namen dieser Bischhumer sind: Meath. Derry. Kildare. Elphin, Waterford und Lismore. Raphoe, Clogher. Kildle und Kilsenora. Offory. Cloyne. Lime rid. rick. Ardfert. Aghade. Drompre, Killala und Achonen. Down und Connar. Clonfert und Kilmacdauh. Leighlin und Fernes. Kilmorc., Cork und Roß.

Mit den seit der lezten Generation sehr versmehrten Manusacturen und der steigenden Inschussen Schotland, war auch die Bevölkerung, besonders in den großen Städten dieses Königereichs, gestiegen. Edinburg hatte mit samt den Borstädten im J. 1747 bei einer gemachten Jähflung 45.320 Einwohner; im J. 1755, 57,220, im J. 1775 aber 69,030 Seelen. Im J. 1792 geschah eine neue Zählung in dieser Hauptstadt. Man fand:

| In der alten Stadt    | •     | •    | 22,512. |
|-----------------------|-------|------|---------|
| In der neuen Stadt    | :     | •    | 7,206.  |
| In Canongate .        | •     | •    | 6,200   |
| In St. Enthberts m    | it I  | nbes |         |
| grif der Borftadte    | •     | •    | 32,947  |
| Ju den Sofpitalern be | r St  | abt  | 1,000.  |
| In Sid : und Nord:    | Leitl | , wo |         |
| ber Safen ift, .      | •     | •    | 12.000  |

**Gg 2** 

Mita

Mittien war die Johl der Simmehmen bei Zu,365 gefürgen, webei man bewerfte, dest unter den 24.713 Menichen, die in der allem und neuen Stadt leben, fich zoge nehr vonn werde lichen Gefchlecht, als vom minnlichem ber fanden,

Biele Lefer werben nachflehenben Contraft von dem Infante Grefbritamiend im J. 1762, am Ende des siebenjährigen, für Englant so wie für Prenssen glorreichen Ariegs, mit dem jetigen Justande im J. 1796 zur Bergleichung hier nicht am unrechten Orte sinden. Es war gerade der Ansang von der Regierunge : Epoche Georg III., die noch nicht geendigt ift.

In dem bekannten aus parlamentarischen Quellen geschhopften Wert: Annual - Register for the Year 1763, lieset man folgendes:

"Nie hat Großbritannien eine so glukliche "Periode gehabt. Die Englander haben in dem "Lauf dieses Arieges eine Strede Landes von "ungeheurem Umfange erobert. Ihre americe "nischen Besthungen nahern sich jezt den Erne "mi

"mitaten Afiens; sie find nicht ferne von den "Gränzen der russischen und chinesischen Reis "che, denen England an Macht jezt nicht weicht. "Ferner hat Großbritannien fünf und zwanzig "Inseln erobert, alle ausgezeichnet durch ihre "Groffe, oder durch ihre Reichthumer, oder "durch die Wichtlgkeit ihrer Lage. Wir haben "in diesem Kriege zu Wasser und zu Lande zwölf "Schlachten gewonnen, neue Festungen einges "nommen, und vierzig Forts erobert; dabei den "Feinden über hundert Kriegsschiffe theils weg-"genommen, theils vernichtet und mehr als zehn "Millionen Pf. St. erbeutet."

In biefem lezten Rriegesjahr (1762) waren bie von Großbritannien gebrauchten Truppen zu kande und zu Waffer folgende gewesen :

| 4 Geschwader Garbe bu Corps       | 15.  |
|-----------------------------------|------|
| HIIO Ottimation Comme             |      |
| 5 Regimenter Cavallerie . 15      | 56.  |
| 3 Regimenter Dragoner Garben 15   | 40.  |
| 21 Regimenter Dragoner . 97       | 64.  |
| 2 Regimenter Garbe ju Fuß 66.     | 45•  |
| 126 Infanterie = Regimenter 124,0 |      |
| Regiment Artillerie . 3,1         | _    |
| Gg 3                              | jrr: |

| 1          | Irrlandifches Reginnent Actil:   | ;               |
|------------|----------------------------------|-----------------|
|            | lerie                            | 456.            |
| <b>3</b> 3 | Regimenter Miliz .               | 22,972.         |
|            | Das Ingenieur : Comps            | бо.             |
| 135        | Marine = Compagnien .            | <b>18.3</b> 35. |
| <b>3</b> 3 | Compagnien Freywilliger          | 3-331-          |
| 23         | Compagnien Invaliden             | 1,219.          |
| 7          | Regimenter zu ben fbniglichen    | 1               |
|            | Schifswerften gehorig            | 5,000.          |
|            | Matrofen fur die Kriegs : Da=    | :               |
|            | rine                             | 51,640.         |
|            | hannbveriche und andere aus-     |                 |
|            | landifche Sulfstruppen           | 57,762.         |
|            | Mord = americanifche Provinzials |                 |
|            | Miliz                            | 20,000.         |
|            | <del></del>                      | 337,106.        |

Der Berluft bloß von Matrofen und See foldaten mar in hiefem siebenjahrigen Kriege ) folgender gewesen:

Œŝ

<sup>4)</sup> Es war auch fur bie Englander ein fiebenjahriger Rrieg; benn ob er fich gleich früher als in Deutschland endigte, so fieng er auch ein Jahr früher an.

Es waren von diesen beiden Claffen brittis feber Rrieger nach und nach in ben fieben Jahsten gum Dienft auf ben Rriegs = Schiffen ges braucht worben 184.893 Mann.

Von diesen waren vor dem Feinde oder gus fällig geblieben, an Krankheiten gestorben, oder vermißt 135,220.

Noch übrig gebliebene Seeleute im 3. 1762 49.673.

Man machte babei die Berechnug, die felbst bei dem für England glorreichsten Ariege trausrig war, daß wenn man auch nur den vierten Theil der Gebliebenen als verheprathet annahsme, dies 33.805 Witwen gemacht, wovon jede nur mit einem Kinde gerechnet, 67,610 verwaissete Geschöpfe der Nation verschaft hatte,

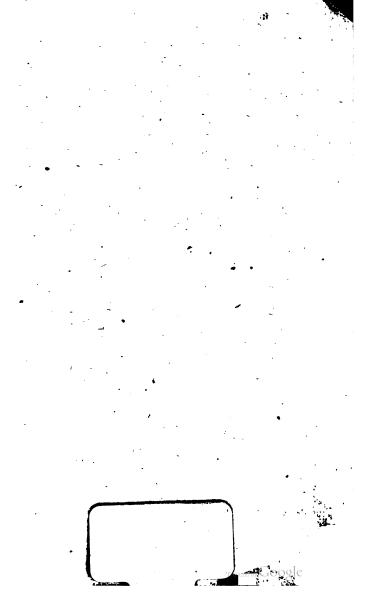

